CU50530593 607.3H19 E

Die Polytechnische S

607.3H19

Ę

| =  |                     |    |
|----|---------------------|----|
| 旦旦 | THE LIBRARIES       | 目目 |
| 昌昌 | COLUMBIA UNIVERSITY | 圓圓 |
|    |                     |    |
|    |                     |    |
| 昌邑 | GENERAL LIBRARY     | 圓圓 |
| 昌昌 |                     | 国国 |
|    |                     |    |





Die

## polytednische Schule

81

Hannover.

Rarl Karmarich.



3weite, febr erweiterte Auflage.

Sannover.

Sabn'fche Sofbuchhandlung.

1856

一日本山村 一日本日本



# polytechnische Schule

## Hannover.

### Karl Karmarsch, Dr. ph.,

erstem Direktor dieser Tehranstalt,

#### Bweite, fehr erweiterte Auflage.

Mit brei Blattern Abbildungen bes Gebaubes ber Unftalt.



Hannover.

Im Verlage der gagn'fchen hofbuchhandlung.

1856.

## COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARY

10

## Inhalts = Verzeichniß.

|       |                                                                     | Seite |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|
|       | Borerinnerung                                                       | 1     |
| I.    |                                                                     | 3     |
| 11.   |                                                                     | 5     |
| III.  | Aufnahme ber Schüler und Buhörer                                    | 47    |
| IV.   | Unterrichtegelb                                                     | 50    |
| V.    |                                                                     | 52    |
| VI.   |                                                                     | 57    |
| VII.  | Brufungen, Zeugniffe, Bramien                                       | 64    |
| VIII. | Stipendien und Freiftellen                                          | 66    |
| IX.   |                                                                     | 67    |
| X.    | Befchreibung bes Schulgebaubes                                      | 93    |
| XI.   | Leitung und außere Stellung ber Unftalt                             | 105   |
| XII.  | Rurggefaßte Schul-Chronif                                           | 107   |
| XIII. | Berfonal=Rotigen über bie Lehrer                                    |       |
| XIV.  | Rechenschaftsbericht über die Birtfamteit und die Erfolge ber poly- |       |
|       | technischen Schule mabrent ber erften 25 Jahre ihres Beftebens      | 158   |
| XV.   | Die Feier best 25jahrigen Befichens ber polytechnischen Schule,     |       |
|       |                                                                     | 189   |
| XVI.  | Ramentliches Bergeichniß ehemaliger bannovericher Bolvtechnifer,    |       |
|       | mit Angabe ihrer jegigen Stellung ober Beschäftigung                | 232   |
|       |                                                                     | -     |



### Vorerinnerung.

Bur Renntniß der polytechnischen Schule (früher "höhere Gewerbeschule") in Hannover sind bisher — abgesehen von den alljährlichen Bekanntmachungen durch öffentliche Blätter — folgende Schriften erschienen:

- 1) Die höhere Gewerbeschule in Sannover. Erläuterungen über Zweck, Einrichtung und Rugen berfelben. Bon Karl Karmarsch, Direktor dieser Lehranstalt. Hannover 1831. Im Berlage ber Hahnischen Hosbuchhandlung. (50 Seiten in 8.)
- 2) Programm der höhern Gewerbeschule zu Sannover. Sannover, 1834. Gedruckt bei L. Bodwig. (40 Seiten in 8.) — Richt im Buchhandel.
- 3) Die höhere Gewerbeschule in Sannover. Bon Karl Karmarsch, erstem Direktor dieser Lehranstalt, 2c. Zweite, sehr erweiterte Aussage. Mit Abbildungen des Gebäudes der Anstalt. Hannover, 1844. Im Berlage der Hahn'schen Hosbuchhandlung. (206 Seiten in 8.)
- 4) Die polytechnische Schule zu hannover. Bon Karl Karmarich, erstem Direktor bieser Lehranstalt, 2c. hannover, 1848. Im Berlage der hahn's schen hofbuchhandlung. (96 Seiten in 8.)

5). Programm der polytechnischen Schule zu Sanuover: für das Jahr 18<sup>53</sup>/<sub>54</sub>. Hannover. Hofbuchdruckerei ver Gebr. Jänecke. (24 Seiten in 8.) — Nicht im Buchhandel.

Rachdem die vielen und wesentlichen, neuerdings an unserer polytechnischen Schule eingetretenen Beränderungen, namentlich Erweiterungen, es als nöthig erscheinen ließen, deren gegenwärtigen Zustand wieder in einer aussührlichen Schilderung dem Publikum vorzulegen, hat man dazu den Zeitpunkt am geeignetsten erachtet, wo die Feier des fünf und zwanzigjährigen Bestehens der Anstalt (am 2. Mai 1856) dieser die besondere Ausmerksamkeit eines größern Kreises zuwendet.

Gegenwärtige Schrift — zunächst als zweite Auflage ber vorstehend unter No. 4 angeführten zu betrachten — soll zugleich ein Fest buch sein; ein hoffentlich willkommenes Andenken für Alle, welche früher die Schule besuchten; eine Quelle genauer Kenntnignahme für Diejenigen, welche künftig sich ihr zuwenden wollen.

Sie enthält deshalb, außer einer vollständigen Darlegung aller jest bestehenden Einrichtungen und Berhältnisse, auch umfassende geschichtliche Nachrichten und eine Beschreibung der Festlichkeiten, mit welchen der Abschluß des ersten Bierteljahrhunderts der Anstalt begangen worben ift.

Sannober, im Mai 1856.

Karl Karmarsch.

### I. Verzeichnif des Personals.

## A. Königliche Berwaltungs = Rommiffion ber Gewerbefchulen

(ale unmittelbare Muffichte = Beborbe).

Dr. ph. Friedrich Roblrausch, Ober-Schulrath, Generals Inspektor sammtlicher gelehrten Schulen des Königreichs, Kommandeur zweiter Rlaffe des königl. Guelfen Drbens; Borsigender der Berwaltungs-Kommission.

Bernhard hausmann, Ober-Baurath a. D., Ritter bes königl. Guelfen-Ordens, des königl. preußischen Rothen-Udler-Ordens 3. Klasse und bes kaiserl. öfterreichischen Frang-Joseph-Ordens.

Eduard August Oppermann, Kammer-Rath und Mitglied der fönigl. Kloster-Kammer, Ritter des fönigl. Guelfen-Ordens, Inhaber des Wilhelms-Kreuzes für 25jährige Militär-Dienstzeit.

Bermann Juftus Ungerftein, Apothetenbefiger und Fabrifant.

Dr. ph. Karl Karmarich, Direktor (wie unten).

Dr. ph. Traugott Frante, Direftor (wie unten).

#### B. Direktion.

Dr. ph. Karl Karmarsch, Prosessor, Inhaber bes föniglichen Guelfen-Orbens 4. Klasse, Ritter bes tonigl. preußischen Rothen-Abler-Orbens 3. Klasse, bes tonigl. sächsischen Berbienstorbens und bes fonigl. bairischen St. Michaels-Orbens; erster Direktor.

Dr. ph. Traugott Frante, Profeffor; zweiter Direftor.

#### C. Lehrer = Rollegium.

- Dr. ph. Karl Karmarich, Direttor (wie oben), lebrt Mechanische Technologie.
- Dr. ph. Traugott Frante, Direttor (wie oben); lehrt Riebere und Sobere Mathematit.
- Dr. ph. Friedrich Heeren, Professor, auch Lehrer an ber königl. Kadetten - Unstalt, Inhaber bes königl. Guelsen - Ordens 4. Klasse; lehrt Theoretische, Technische und Praktisiche Chemie.
- Dr. ph. Morig Ruhlmann, Brofeffor, Ritter bes fonigl. Guelfen-Orbend; lehrt Angewandte Mathematif, Mechanif ber Baufunft, Mafchinenbau und Mafchinenlehre.
- Dr. ph. Georg Sunaus, Inhaber des fonigl. Guelfen-Ordens 4. Rlaffe; lehrt Darftellende Geometrie, Praftische Geometrie und Geognofie.
- Friedrich Albert Treuding, Professor; lehrt Bafferbau und Strafen und Brudenbau, einschließlich des Eifen babnbaues.
- Ronrad Bilhelm Safe, Bau = Infpettor; lehrt Baufunft.
- Lubmig Debo, Bau-Inspektor, Borftand bes technischen Burcaus ber fonigl. General-Direktion ber Gisenbahnen und Telegraphen; lehrt Baukunft.
- Dr. med. Friedrich Muhlenpfordt; lehrt Naturgefchichte bes Thier und Pflanzenreichs.
- Dr. ph. Guftar von Quintus-Zcilius; lehrt Phyfit und Mineralogie.
- Beinrich Schulg, Siftorien- und Portrat. Maler; lehrt Freihandzeichnen in der obern Abtheilung.
- Georg heinrich Brauns, Bortrat-Maler; lehrt Freihand-
- (Die Stelle bes Lehrers im Boffiren ift augenblidlich unbefest.)
- Beinrich August Bruns; lehrt Modelliren in Solz und . Gope.

#### D. Unter = Perfonal.

Ernst Rommel, Bibliothet Sefretar. Friedrich Bollmer, Bedell und Kanglift.

heinrich Nicolai, Laborant. Friedrich Spellier, Sammlungsdiener. Ein Gehülfe für das phyfikalische Rabinett. Zwei hausknechte.

## II. Sehrgegenstände.

Die Lehrgegenstände der polytechnischen Schule find folgende:

- A. Reine Mathematif:
  - 1) Niedere Mathematif,
  - 2) Sobere Mathematif.
- B. Fächer ber angewandten Mathematif:
  - 3) Angewandte Mathematif,
  - 4) Mechanif ber Baufunft,
  - 5) Praftifche Geometrie, einschließlich bes Situations-
  - (Die barftellende Geometrie f. unter H.)
- C. Maschinenwesen :
  - 6) Mafchinenbau, einschließlich des bazu gehörigen Zeichenens,
  - 7) Maschinenlehre, nebst Maschinenzeichnen.
- D. Baufacher:
  - 8) a. Baukunst I. Kure, b. Baukunst II. Kure, c. Baukunst III. Kure;

9) Strafen = und Brudenbau,

10) Bafferbau.

- E. Naturgeschichtliche Fächer:
  - 11) Zoologie und Botanif,
  - 12) Mineralogie (Orpftognofie),
  - 13) Geognofie.

nebst dem zugehörigen Zeichnen.

- F. Phyfitalifd chemifche Facher:
  - 14) Phyfit,
  - 15) Theoretische Chemie,
  - 16) Praftifche Chemie.
- G. Technologie:
  - 17) Technische Chemie (chemische Technologie),
  - 18) Mechanische Technologie.
- H. Beichnende Gacher:
  - 19) Geometrisches Zeichnen und barftellende Geometrie,
  - 20) Sandzeichnen in zwei Abtheilungen.
  - (Das Jach Beichnen für praktische Geometrie, Maschinenbau, Maschinenlehre, Baukunft, Stragen ., Brüdenund Wasserbau f. oben in den Abtheilungen B, C, D.)
- I. Plaftifche Gacher:
  - 21) Boffiren,
  - 22) Modelliren (in Solg und Gppe).

Die speziellen Programme bieser Unterrichtsgegenstände, worans deren Umfang und Behandlungs-Methode zu erkennen sind, werben in Nachstehendem mitgetheilt.

#### 1. Niebere Mathematif.

(Direttor Frante. - Bochentlich 10 Ctunben.)

1) Sahlenlehre. Die Lehre von den Potenzen, mit Anwendung auf die Eigenschaften der Zahlen; die Lehre von den
absoluten und relativen Zahlen; der binomische Lehrsaf für ganze
und gebrochene, absolute und relative Exponenten; die Lehre von
den Kettenbrüchen; die Gleichungen des ersten Grades mit einer
und mit mehreren Unbekannten; die unbestimmten Gleichungen;
die Gleichungen des zweiten Grades mit einer und mit zwei
Unbekannten; die Gleichungen höherer Grade, Ausschung derselben nach Horner's Methode; die Lehre von den Logarithmen;
die Lehre von der Zinseszinse-Rechnung; die Einrichtung der
Renten-Unstalten, Lebensversicherungs-Gesellschaften und Wittwenkassen; die Lehre von der Berechnung der Renten und der Prämien für Lebensversicherung.

2) Geometrie. Chene Geometrie: Repetition ber Glemente, und Erganzung ber geometrischen Bahrheiten, mit gleicher Rudficht auf Strenge ber Beweise, wie Ausführung ber Ronftruftionen. - Stereometrie: Die Lage ber Geraben und Ebenen gegen Gbenen; Die Gigenschaften ber forperlichen Dreiede und Bielede, fo wie ber edigen Korper; Die Entstehung und Natur ber gelindrifden, fonifden und Umbrebungeflachen, Die Berednung ber Oberflächen und ber Rauminhalte ber Rörper. -Trigonometrie: Die Gigenschaften und gegenseitigen Begiebungen der trigonometrischen Funftionen; Die Begiehungen der Bintel ju ben Funktionen berfelben und ju beren Logarithmen; Die Behre von den ebenen und von den fpbarifchen Dreieden und bie Berechnung berfelben. - Analytische Geometrie: ber Bunft; die Gerade; zwei und mehrere Gerade; die Rreislinie; die Rurven bes zweiten Grades; Die für die Anwendung wichtigen Rurpen ber Gbene.

#### Cehrbücher:

Frank's Clemente ber Zahlenlehre. Zweite Auflage. Leipzig 1850.

Frank's Clemente ber ebenen Geometrie. 3meite Auflage. Sannover 1853.

Franke's Elemente der Stereometrie. Zweite Auflage. Hannover 1853.

Franke's Clemente ber ebenen und sphärischen Trigonometrie. Zweite Auflage. Hannover 1854.

#### 2. Sohere Mathematit.

(Direfter Frante. - Bochentlich 5 Stunden.)

- 1) Differenzial-Mechnung. Die Abgeleiteten und Differenzialien der einfachen und zusammengesetzen Funktionen einer Bariabeln und der Funktionen mehrerer Bariabeln; die ausgezeichneten Werthe der Funktionen, mit besonderer Berudfichtigung der größten und kleinsten Werthe; die Reihen von Taylor und Stirling für Kunktionen von einer oder von mehreren Bariabeln.
- 2) Integral= Nednung. Die Darstellung ber unbestimmten Jutegrale nach synthetischer und analytischer Methode, so wie ber

bestimmten Integrale, für Funktionen von einer ober von mehreren Bariabeln; die Differenzial-Gleichungen, mit besonderer Rücksicht auf Murray's Methode; die Theorie der fleinsten Quabrate mit Anwendung derselben.

3) Analytische Geometrie. Die Anwendung der Differenzial- und Integral-Rechnung auf die Lehre von den Tangenten, Berührungsfreisen, Bögen und Flächen sowohl der Kurven von einfacher, als von doppelter Krümmung, auf die Lehre von der Entstehung der Flächen und von den Berührungs-Ebenen derselben, und auf die Bestimmung der Rauminhalte und der Oberstächen der Körper.

Nach Franke's Lehrbuch ber höhern Mathematik. Hannover 1851.

#### 3. Angewandte Mathematif.

(Elemente der Mechanif im Allgemeinen.) (Professor Rublmann. — Wochentlich 3 Stunden.)

Für biesen Bortrag (wobei bem eigenen Lehrbuche, Dresben, bei Arnold, 2. Auflage, gefolgt wird) ist die Kenntniß ber reinen niedern Mathematik vorausgesest.

- 1) Geoftatik. Allgemeine Borbegriffe. Gleichgewicht zweier und mehrerer Kräfte, mit ihren Richtungen in derselben Ebene und in verschiedenen Ebenen liegend, bei Einem Angriffspunkte und bei verschiedenen Angriffspunkten. Poinsot's Kräfte-Paare. Prinzip der virtuellen Geschwindigkeiten. Schwerpunkt. Guldin's Regel; Anwendungen derselben, namentlich auch auf die Inhaltsbestimmung der Fässer. Reibung; Morin's Berssuche und Bersuchs-Apparate; gleitende Reibung; drehende Reibung; liegende, stehende, schneidige Zapsen; rollende Reibung; Widerstand der Fuhrwerke auf Straßen und Eisenbahnen. Einfache Maschinen. Spezielle Anwendung auf Gewichts, Federund Zeiger-Baagen; Räderwerk; Kniehebels, Schraubens und Keils-Pressen. Widerstand sester gegen Dehnung, Ris, Biegung, Bruch, Zerdrückung, Drehung u. s. w.
- 2) Geconnamit. Bewegung und bewegende Krafte im Allgemeinen. Freie Bewegung eines materiellen Punttes.

Gleichförmige und ungleichförmige Bewegung. Freier Fall und Burfbewegung. - Richtfreie Bewegung eines materiellen Bunttes. Bewegung auf fcbiefen Cbenen und in Rurven. - Bewegung fefter Rorper, wenn alle materiellen Buntte berfelben gleiche Befcwindigfeiten nach unter einander parallelen Richtungen befigen. Dag ber bewegenden Rrafte. Demanifche Arbeit. - Bewegung eines Sufteme von unter einander unveranderlich verbundenen materiellen Bunften ober Rorpern, wenn die Geschwindigfeiten ber einzelnen Buntte ober Rorper gang beliebige find. Pringip Bringip von ber Erhaltung lebendiger Rrafte. d'Alembert'e. Bringip Carnot's. Bewegung fefter Rorper um fefte Ugen. Tragbeitemomente. Bendel. Bentrifugalfraft. - Stoß fefter Rorper; Ramme; Mittelpunkt bes Stoges. Reftigfeit priematifcher Rorper gegen Ctog.

- 3) Sydroftatik. Einleitung. Grundgesetz für alle flüssigen Körper. Hobraulische Presse. Bodendruck; Druck gegen ebene und krumme Seitenwände. Mittelpunkt des Druckes. Answendung auf Wasserbau, Gerinn-Schützen, Gefäßwandstärken zc. Druck des Wasserbau, Gerinn-Schützen, Gefäßwandstärken zc. Druck des Wasserbau, Geren eingetauchte Körper. Vollständiges Gleichgewicht schwimmender Körper. Schissaiche. Berschiedene Gleichgewichtstagen schwimmender Körper. Höhe des Metacentrums, mit besonderer Rücksicht auf Stabilität der Segels und Dampsschiffe. Spesifisches Gewicht; Senkwaagen. Einschaltung über die Aussehnung der Körper durch Wärme.
- 4) Sydrodynamit. Bewegung des Wassers im Allgemeinen.
   Ausfluß aus Gefäßen unter fonstantem und unter veränderlichem Drucke. Kontraktion der Wasserstrahlen. — Bewegung des Wassers in Röhren. — Bewegung in Kanalen und Flüssen. — Wasserstoß.
- 5) Abroftatif. Drud zusammendrudbarer Flüssigleiten überhaupt. Barometer; Manometer. Unwendung auf höhenmessung (Gauß' hypsometrische Taseln). Bumpen; heber. Statif der Dampse. Berwendung der Dampse zu gewerblichen Zweden.
- 6) Aerodynamit. Bewegung luftförmiger Fluffigfeiten überhaupt. — Ausfluß ber Luft aus Gefäßen unter geringem und

unter bedeutendem Drucke; Kontraktion. — Bewegung der Luft in Röhren. — Stoß und Widerstand der Luft; hinweisung auf Windrader, Luftwiderstand bei Eisenbahnwägen, Segelschiffen, u. s. w.

#### 4. Mechanif ber Baufunft.

(Profeffor Ruhlmann. - Bochentlich 4 Ctunben.)

Rach Ravier's Mechanit der Bautunft (beutsch von Bestphal), so wie nach Rühlmann's Sydromechanit; unter Boraussetzung der Anfangsgrunde der Differenzial- und Integralrechnung.

- 1) Mechanit fester Körper. Erweiterung und Bervollständigung der in der angewandten Mathematik entwicklten Sätze. (Grundzüge der analytischen höhern Mechanik.) -- Biderstand der Materialien, wenn dieselben Jug., Drud. oder Drebkräften unterworsen sind. Biderstand der Materialien gegen Stoßfräfte. Theorie der vorzüglichsten Holz- und Eisen-Konstruktionen, wenn dieselben aus geraden oder aus gebogenen Körpern gebildet sind. Hölzerne und eiserne Dächer und Brücken. Stärke der Mauern, welche Dächer und Brücken tragen. Theorie des Erddrückes. Futtermauern. Theorie der Gewölbe und Lehrbögen. Ketten- und Draht-Brücken.
- 2) Medanit fluffiger Korper (ausführliche ober höhere Allgemeine Gleichungen für die Bewegung ber Sporaulif). Fluffigfeiten. - Bewegung von Fluffigfeiten in Gefägen. Sprothese vom Parallelismus ber Schichten. - Ausflug bes Baffers aus Deffnungen im Boben ober in Seitenwänden ber Gefäße, bei tonftanter und bei veränderlicher Drudhobe. - Rontraftion ber fluffigen Strahlen. Bollftandige und unvollftandige, vollkommene und unvollkommene Rontraftion. Rurge Unfag-Ronftruftion der Schütenöffnungen. - Ginflug von Berengungen und Erweiterungen im Innern ber Gefage. -Bewegung des Baffers in (langen) einfachen Röhren und in Röhrenspftemen. Ginfluß von Krummungen, Schiebern, Sabnen, Rlappen. und Bentilen. Biegometer. Bertheilung bes Baffers in Städten durch Röhren. - Gleichförmige und ungleichförmige Bewegung bes Baffere in Ranalen. Mublengraben und Gerinne.

Bom Baffermeffen; Sphrometer. — Bewegung bes Baffere in Fluffen. — Staubohe und Stauweite bei Bafferrad. Anlagen, Behren, Bruden, Buhnen, u. bgl. m. — Stoß bes Baffers gegen ruhende und gegen bewegte, ebene und krumme, Flachen; Anwendung biefer Sage auf verschiedene Fragen des Bafferbaues.

#### 5. Praftifche Geometrie.

(Dr. Sunaus. — Wöchentlich 5 Stunden); und Situationszeichnen

(Derfelbe. - Bochentlich 10 Ctunben.)

Der Unterricht in praftischer Geometrie wird mit den nötsigen Uebungen auf dem Felde verbunden und durch die Apparate der mathematischen Sammlung unterstüßt. Dem Bortrage ist das eigene Lehrbuch (Hunäus Lehrb. der praftischen Geometrie, Hannover, 1847) jum Grunde gelegt; die schon im Ansange des Kurses vorzunehmenden geodätischen Uebungen mit der Meßsette und dem Binkelfreuze, und die Einschaltung der möglichst vollständigen Ausgleichungsrechnungen nach der Methode der kleinsten Quadrate ersordern aber theilweise eine Abweichung von der in dem erwähnten Kompendium besolgten Anordnung. Der letztern Rücksicht wegen wird nicht allein die Kenntniß der gesammten niedern Mathematik (einschließlich der sphärischen Trigonomestrie), sondern auch eine Kenntniß der höheren Mathematik und der Theorie der Methode der kleinsten Quadrate vorausgesest.

- 1) Sinleitung. Begriff, Umfang und Gintheilung der praktischen Geometrie.
- 2) Die Maße und die Wertzenge, die zur Bezeichnung von Puntten und Linien, so wie zur Messung der Linien auf dem Selde dienen. Das Längen-, Flächen-, Körper- und Binkelmaß; die Berwandlung der Maße. Die Signale der niederen Geodäsie, das Loth, der Gradbogen, die Libellen, die Seswage, der Klitometer, die Binkelkreuze und das Fallon'sche Spiegellineal, die Meßkette, Meßschur und die Meßkäbe der niederen Geodäsie. Prüfung und Berichtigung dieser Berkzeuge

- 3) Das Absteden und Messen gerader Linien; die Konstruktion der Winstellenden und Parallelen; mittelbares Messen der Linien und das Absteden der Kreisbögen, mittelst der Messette und des Winstelleuzes. Die Theorie der Horizontalmessungen für alle Messwerkzeuge. Aufnahme einzelner Grundstüde und kleiner Fluren mittelst der Messette und das Kartieren derselben. Bestimmung der Fehler bei Linien- und Flächenmessungen.
- 4) Gulfsfäte aus der Katoptrif, Dioptrif und der Magnetismuslehre, welche der Konstruftion der Megwertzeuge zum Grunde liegen. Die Mitroffope und Fernröhre, das diftanzmessende Fernrohr.
- 5) Die Wertzeuge, welche zur Messung der Winkel auf dem Selde dienen. Die Stative der Binkelmesser; die versichtiedenen Borrichtungen zur Horizontalstellung, so wie zu den seinen Achsendrehungen; der Bernier und die Mikrometerablesung; der Mestisch, die Boussole, das Astrolabium und die verschiedenen Theodolithe zu Horizontalmessungen; die anwendbarsten Spiegelwertzeuge und der Steinheil'sche Prismenkreis. Prüfung und Berichtigung aller dieser Apparate.
- 6) Messung der Horizontalwinkel mit Winkelmessern; das Zentriren der Winkel; Messung der schiefgeneigten und höhenwinkel mittelst der Neslegionswerkzeuge und die Neduktion der ersteren auf den Horizont des Standortes durch die sphärische Trigonometrie.
- 7) Die Ausgleichungsrechnungen nach der Methode der kleinsten Quadrate. Die verschiedenen Arten der Fehler. 1. Ausgleichungen direkter Beobachtungen. Bestimmung des mittleren und wahrscheinlichen Fehlers. Ausstührung der Rechnungen an Mesbeispielen. Bestimmung des mittleren Fehlers der Mesapparate. 2. Ausgleichungen vermittelnder Beobachtungen. Ausstührung der Rechnungen an Mesbeispielen für Winkel- und Linienmessungen. 3. Ausgleichungen bedingter Beobachtungen. Der Ansah der Bedingungsgleichungen für Ausgaben, die entweder nur Winkelbeobachtungen oder Winkel- und Linienmessungen enthalten. Rechnungsbeispiele aller Art, den geodätischen

Uebungen entnommen. 4. Die Genauigkeit der Funktionen angestellter Direkter Beobachtungen.

- 8) Die Aufnahme einzelner Grundstüde und kleiner Fluren mit den Winkelmessern, in Berbindung mit der Meßtette (ober Meßkäben) und dem Distanzmesser. Konstruktion der Normalen und Parallelen und eines in der Gradabtheilung gegebenen Winkels. Die Methoden des Borwärts-Visirens und Messens, so wie des Borwärtseinschneidens mit dem Meßkische und der Boussole, die Methoden des Seitwärts- und Rückwärtseinschneibens mit dem Meßkische, die Umziehungsmethode mit dem Meßkische, der Boussole und dem Theodolith, Lösung des Pothenot'schen Problems und mittelbare Messungen mit dem Theodolith. Ivesmäßige Anwendung der Reslezionsinstrumente. Die Bestimmung überschüssisser Stücke bei den Aufnahmen mit dem Theodolith zur Anwendung der Ausgleichungsrechnungen.
- 9) Die trigenometrische und geometrische Aufnahme selder größerer Erdstrecken, die noch als eben angeschen werden dürsen. Die Bestimmung des Meridians durch korrespondirende Sonnenhöhen, als Abscissenachse. Die Messung der Basis des trigonometrischen Dreiecksnepes mit Meßstäben. Die Methoden der Messung der Binkel mit dem Theodolith. Die Ausgleichung des Dreiecksnepes und die Berechnung desselben, so wie der Koordinaten der Dreieckspunkte. Aufnahme des Details mit den verschiedenen Messapparaten.
- 10) Die Vertifalmessungen. Der Theodolith als höheninstrument, seine Prüsung und Berichtigung. Genaue Bestimmung des Indexsehlers. Messung der höhenwinkel und Zenithdistanzen. Korrektionen wegen der irdischen Strahlenbrechung
  und der Erdkrümmung. Die Beschreibung der Nivellinverkzeuge,
  so wie deren Prüsung und Berichtigung. Trigonometrische
  Höhenmessungen; das Nivelliren; barometrisches höhenmessen und
  topographische Ausnahme der Berge.
- 11) Die Abbildung des aufgenemmenen Cerrains auf dem Papiere. Zeichenapparate. Bestimmung der Horizontalprojestionen der Aufnahmen. Ordinatographen. Weitere Ausearbeitung der Karten. Abbildung der Unebenheiten des Erd-

bodens. Brüfung einer Flurmessung. Das Kopiren ber Karten. Bantographen. Berechnung und Theilung der Flächen. Planimeter. Entwerfung der Nivellementsplane.

- 12) Grundzüge der höhern Geodafie. Der aftronomische Theodolith und bas Universal-Inftrument mit mifroffovifcher Brufung und Berichtigung berfelben. Sulfefernröhre Ablefung. und Rollimgtoren. Der fünstliche Borisont und Apparat gur Nadirbestimmung. Die Seliotrope von Gauf und Steinheil und andere Gignalifirungeapparate. Die Mefftangen. Bortenntniffe aus der fpbarifden Aftronomie. Das Beitmaß und Die Beitbestimmung. Meridian - und Bolbobenbestimmungen. bes aftronomifch : trigonometrifchen Dreiedenetes. Meffung ber Bafie, ber Bintel ber fpharifchen und ebenen Dreiede und ber Benithdiftangen ber Dreiedspunfte. Ausgleichungsarbeiten. rechnung bes Dreiedeneges und ber Roorbinaten ber Dreiedepuntte. Die Detailaufnahmen. Entwerfung geographischer Rarten.
- 13) Grundziige der Markicheidetunft. Begriff derfelben; die Berkzeuge bes Markicheiders. Berrichtung der Markicheidezüge. Berechnung und Ausarbeitung berselben. Der verschiedene 3wed eines Zuges und die wichtigsten Ausgaben des Markscheidens. —

Der Unterricht im Situationszeichnen gibt eine ausführliche Anleitung zu ber jest üblichen und zweckmäßigen Ausarbeitung der Risse von ökonomischen und topographischen Aufnahmen; die Prazis des Bergzeichnens nach Sppsmodellen, und endlich eigentliche Uebungen durch Studien nach Musterzeichnungen.

#### 6. Mafdinenban.

(Erfter Rure ber Mafchinenlehre.) (Brofeffer Ruhlmann. — Wochentlich 6 Stunden.)

Der Bortrag (2 Stunden in der Woche), verbunden mit bem nothwendigen Zeichnen (4 Stunden), sindet nach Redtenbacher's "Resultate für den Maschinenbau" und nach eigenen Heften Statt; sest die niedere Mathematik nebst den Elementen ber barftellenden Geometrie voraus \*), und begreift folgende Gegenstände:

1) Die Maschinentheile. Es werden hier die wichtigsten Erfahrungsfätze und Regeln zusammengestellt, auch Tabellen angefertigt, wonach beim Entwerfen der Maschinentheile, von gewissen Grund-Dimensionen ausgehend (Methode der Berhältnistablen), die Konstruktion leicht ausgeführt werden kann. Sowohl zur Prüfung jener Regeln, als zur Berechnung der erwähnten Grund-Dimensionen werden aus der angewandten Mathematik einsache praktische Formeln abgeleitet.

Die wichtigften Solg- und Metall-Berbindungen. - Geftell-Ronftruftionen; Bestimmung der Mittelfraft aller auf ein Geftell einwirkenden Rrafte; Bertheilung ber Maffen; Schrauben, Bolgen, Riete; Fundamente. - Ronftruftion ber Bapfen, Balfe, und ber Bellen aus Solz und Metall; Lettere fowohl maffin, gerippt, ale bobl, in borigontaler, fchiefer oder fenfrechter Agenrichtung. - Ronftruftion ber Lager; offene, gededte; liegende, bangende, ichwingende, zc. - Ronftruftion ber festen und losbaren Ruppelungen. - Ronftruftion ber Bergahnungen; Billie' Doontograph; Bau und fonftige portbeilbafte Unordnung ber eifernen und bolgernen Raber, nebit beren Berbindung mit Bellen. - Scheiben, Trommeln und Rader fur Riemen, Schnure und Retten; Gpannrollen. - Bebedaumen und Scheiben, namentlich erzentrifche Scheiben fur Expansione Dampfmaschinen. - Sperr und Schiebzeuge. - Balanciere, Rreuze, Lenkstangen, Genfrecht- und Borizontalführungen. - Stubende und führende Maschinentheile besonderer Urt: Leitungen, Bahnen- und Schlittenftude, Stopf. buchfen, Schieber, Sahne, Bentile, Rolben, Dampf- und Bumpen-Rylinder, Robren, Dampffeffel. - Regulirende Maschinentheile: Bendel, Bindfange, Schwungrader u. f. w.

2) Den Mühlenbau, b. i. Beschreibung und Konstruftion berjenigen Fabrikationsmaschinen, welche man gemeinhin mit bem Ramen Muhlen bezeichnet, und zu beren Beurtheilung und

<sup>\*)</sup> Prattifche Dafdinenbauer tonnen, unter fonft geeigneten Umftanben, ohne ben Rachweis biefer theoretifchen Renntniffe jugelaffen werben.

Konstruktion die Kenntniß der Maschinentheile in Berbindung mit einer entsprechenden Summe von Erfahrungsregeln außreicht. Es dient dieser Bortrag im Besondern auch dazu, den Prüfungen beim Eintritte in das Landbaufach genügen zu können; so wie, um Mühlenbauern. Mühlenbesißern 2c. Gelegenheit zum rationellen Studium der ihnen vorzüglich wichtigen Maschinen zu geben, ohne sie zum Besuch des Kurses über eigenkliche Maschinenlehre (welcher höhere mathematische Kenntnisse voraussetht) zu nöthigen.

Maschinen zur Mehlsabrikation (Getreidemühlen): Steins, Walzens, Scheibens Mühlen; — Maschinen zur Fabrikation der Graupen, der Chokolate und Nudeln; — zum Zermahlen des Sppses, Zementes, der Farbmaterialien, der Gerberlohe 2c. — zur Fabrikation des Schnupfs und Rauchtabaks; — zum Zersschneiden des Holzes: Schneidmühlen und Furnürschneidmaschinen; — zur Papiersabrikation (Papiermühlen); — zur Oelsabrikation (Delmühlen); — zum Walken gewebter und gewirfter Stoffe und des Leders (Walkmühlen). — Beranschlagung (Kostenberechnung) von Maschinen vorbemerkter Gattungen.

#### 7. Maschinenlehre.

(Zweiter Kurs, oder mathematische Maschinenlehre und Maschinen-Entwerfen.)

(Profeffor Ruhlmann. - Bodentlich 15 Ctunben.)

Nach eigenen Heften. — Um ben Zöglingen sowohl eine tüchtige theoretische Grundlage, als Anleitung zu rechter Anwendung der Theorie, überhaupt eine gehörige praktische Borbereitung zu verschaffen, bildet der Unterricht in diesem Fache zwei Parallel-Kurse, nämlich mathematische Maschinenlehre und Entwersen von Maschinen (Maschinenzeichnen). Hierbei werden Kenntnisse der Differenzial- und Integralrechnung, so wie der Bariationsrechnung vorausgesetzt, wie sie im Kurse der höhern Mathematis gelehrt werden.

1) Mathematische Maschinensehre (5 Stunden in der Boche). Dieser Bortrag besteht in der Amwendung der allgemeinen

Mechanik auf die Theorie der Maschinen, und spezieller Beschreibung ber Letzteren mit Hulfe von Modellen und Zeichnungen. Beschtigung betreffender ausgeführter Maschinen in hannover und ber Umgegend werden überdies so oft als möglich vorgenommen.

- a. Einleitung. Kurze Wiederholung der für die Maschinenlehre besonders wichtigen hauptsäße der Mechanik. Prinzip
  d'Alembert's. Prinzip von der Erhaltung des Schwerpunkts.
  Prinzip der lebendigen Kräfte. Prinzip der kleinsten Wirfung. —
  Allgemeine Betrachtung über in Bewegung begriffene Maschinen,
  und Anwendung des Prinzips der lebendigen Kräfte auf dieselben (Transmissson der Arbeit). Beharrungszustand der Maschinen.
  Allgemeines Mittel, die Bewegung der Maschinen zu reguliren.
  Wirfungsgrad einer Maschine.
- b. Mafchinen, welche (vorzugeweise) jum Meffen bestimmt find: Uhren, Waagen, Dynamometer, 2c.
- g. Mafchinen zur Verrichtung mechanischer Arbeiten.

Bewegende ober Rraft aufnehmende Mafchinen (Motoren). Mafdinen, welche vorzugemeife zur Aufnahme menichlicher und thierischer Rrafte bienen: Bebel, Bebladen, Safpel, Winden, Gopel, Spiralforb, Laufrad, Tretrad, Tretfcheibe. -Mafchinen gur Aufnahme von Bafferfraft: Bertifale Bafferraber, unterschlägige in geraden Berinnen und im freien Strome, Rader nach Poncelet, Rropf- und rudenschlägige Rader, oberfcblägige Rader mit geringer und mit bedeutender Umfangegeschwindigfeit. Borigontale Bafferraber mit und ohne Leitfurven-Apparate. Bafferfaulenmafdinen. - Mafdinen gur Aufnahme ber Bindfraft: Theorie der Bindrader; Bod. und Thurmmublen. - Mafchinen jur Aufnahme ber Dampffraft: Theorie ber Dampfmafchinen, einfach - und doppeltwirfende, mit und ohne Expansion und Rondensation; Dampfmaschinen mit schwingendem Aplinder: rotirende Dampfmaschinen. Theile der Dampfmaschinen; Reffel, Feuerungeanlagen.

3wischenmaschinen. Maschinen gur Fortpflanzung und Abanderung ber Bewegung: Riemen, Bander, Schnüre, Ketten; verzahnte Raber (3plinder., Kegel., hpperboloibifche, Schrauben.,

- Spiral ., elliptische und edige Raber); Sebedaumen; ausführliche Theorie des Krummzapfens; ezzentrische Scheiben; hoote's Universfalgelent. — Maschinen zur Regulirung der Bewegung: Schwungräder, Zentrisugalpendel; Windfange; konische und Spiral-Arommeln; Differenzialbuchse; Bremsen; Gegengewichte; Winksteffel.

Arbeitemafdinen (im engern Ginne). Mafdinen gur Orteveranderung ber Korper: Krabne; Rampen. Bumpen mit Rolben, Bumpmerte, Theile ber Bunben, Keuersprigen; Spiralund Bentrifugal - Bumpe; Archimedifche Schraube; Gimerwerte; Schopf. und Burfrater. Geblafe, Bolinder., Raften., Rlugelund Balggeblafe. Dampffchiffe mit Ruderrabern und mit Schrauben. - Mafchinen gur Formanderung der Korper (fabrigirende Maschinen), fofern bei benfelben mathematische Theorien von befonderm Rugen find, namentlich Stampfiverte, Sammerwerte, Breffen, 2c. (Ge merden bier nur folche Mafchinen gur Betrachtung gezogen, welche in ben Bortragen über mechanische Technologie und Maschinenbau entweder gar nicht, oder doch nur ohne mathematische Theorie abgebandelt werden fonnen; die beiben eben genannten Racher einerseits, und die Maschinenlehre andererfeite, treten überhaupt in biefer Begiehung einander erganzend auf.)

Maschinen und verwandte Gegenstände zum Betriebe der Eisenbahnen. Uebersichtliche Auffassung aller Gegenstände des Oberbaues, welche auf den Betrieb Einfluß haben. Wassertrahne, Borwärmer, Wasserstationen. — Eisenbahnsuhrwerfe im Allgemeinen. Englische und amerikanische Systeme. Näder, Bremsen, Stoßapparate, Federn. Theorie der Widerstände der Eisenbahnsuhrwerke in den Krümmungen. — Pferdebahn; Palmer'sche Eisenbahn; Theorie der Dampswägen. Betrieb mittelst Dampswägen, durch stehende Maschinen, durch verdünnte und durch komprimirte Luft.

2) Maschinen = Beichnen und Entwerfen (10 Stunden in ber Woche). — Das Zeichnen (Ropiren) nach Borlegeblättern ist hier gang ausgeschlossen; die nöthigen mechanischen Fertigleiten, so wie die Kenntnisse ber barstellenden Geometrie und ber

Maschinentheile (aus dem Bortrage des Maschinenbaues) werden vorausgesetzt. Beim Beginn des Kurses werden Zeichnungen, zuerst nach Aufnahmen zwecknäßiger Modelle der Sammlung, sodann — wenn die Umstände es erlauben — nach im Großen ausgeführten Maschinen, welche in Hannover und der Umgegend im Gange befindlich sind, gemacht. Hierauf folgt, in dem Maße wie der Bortrag über Maschinenlehre fortschreitet, das Entwersen der vorzüglichsten Kraft- und Fabrikations-Maschinen, wozu, bessonders als Ideen-Magazine, die Sammlung der Maschinen-Modelle, zur Ansicht vorgelegte gute Zeichnungen ze. benupt werden. Später werden Entwürse, auch einige Kostenanschläge, ganzer Maschinenalagen gemacht, und hierbei auf den speziellen künstigen Beruf der Zöglinge die nöthigen Rücksichten genommen.

#### 8. Baufunft.

Der Unterricht in ber Baufunft ift in brei Rurfe abgetheilt.

#### A. Erfter Bankurs.

2. Bautonstruttions-Cehre (1. Theil) und Baumaterialien-Lehre in wöchentlich 12 Stunden, wovon 4 für den Bortrag, 8 für das Zeichnen. — Bau-Inspettor Debo.

Arbeiten bes Maurere. Mauern aus funftlichen Steinen, Berbande, Ausführung; aus naturlichen Steinen, Berbande, Berblendungen, Berfegen ber Quaber; Mauern ans Erdmaterial; Guß = ober Kullmauern. Starte ber Sochmauern. Grund=. Rutter-, Baffer-, Ginfriedigunge - Mauern. Ronftruftion ber Bogen, aus Mauerziegeln, Bruchfteinen und Quabern; Starte ber Bogen und Biderlager. Die Gewölbe, Ungabe ber verschiebenen Arten und beren Ausführung. Ronstruftion ber freien gewölbten Sallen. Architravbau. Thuren und Fenfter. Quaberund Badftein - Gefimfe. Pflafterungen, Eftriche. Das Bellern. Die Bugarbeiten: But auf maffiven Mauern, auf Rachwänden, unter verschaalten Deden; Bieben ber Gefimfe; Lehmentiren und Buten ber Bande und Deden; bas Schlemmen, Beifen und Abfarben. Das Rugen.

Einleitung zu ben Solz- und Gifen-Ronftruttionen; Regeln bafür aus ber Mechanit ber Bautunft und ben Eigenschaften bes Solzes und Gifens abgeleitet.

Arbeiten bes Zimmermanns. Zurichten ber Hölzer. Die einfachen Holzverbindungen. Häng- und Sprengwerte. Fachwerksmände, Spreng- und Hängwände; Blod-, Bohlen-, Bretter-, Latten-Bände; Planken. Gebälke, ihre Anordnung bei regelmäßigen und bei schieswinkeligen Gebäuden; Armirte Balken. Die Trägerspikeme nach Laves, Wiegmann over Polonceau, Town, Long, Howe zc. Dach-Konstruktionen; Neigungsverhälknisse der Dächer nach Art bes Deckungsmaterials; Arten der Dächer nach Höhe und Form; Belastung durch das Deckungsmaterial und durch den Schnee; Einwirkung des Windes. Konstruktion der verschiedenartigen Dächer, Thurmspisen, Kuppeln; windschiese Dächer; Dachzerlegung. Dachzesimse. Lehrgerüste. Baugerüste. Glockenstühle.

Eisen-Konstruktionen. Berbindungotheile, welche bei ben Eisen- und theils auch bei den Holz-Konstruktionen Anwendung sinden: Nägel, Spisbolzen, Holzschrauben, Niete. Die einsachen Eisenverbindungen: Gußeisen-, Eisenblech-, Stabeisen-Berbindungen. Konstruktion der eisernen Balken und deren Anwendung, insbesondere bei Gebäude-Decken und bei Brücken; von Gußeisen; von Stabeisen in Berbindung mit Gußeisen oder Holz; von Gisenblech. Die eisernen Dachsonstruktionen; Dächer von Gußeisen, von Schmiedeisen, von Schmiedeisen, von Schmiedeisen in Berbindung mit Gußeisen oder Holz.

Grundbau. Der Baugrund; Untersuchung besselben; verschiedene Arten; Tragfähigkeit; Ermittelung der Basserstande. Fundirungsarten: gewöhnliche Fundamentmauern, Pfeiler und Brunnen nebst Erdbögen, Pfahlrost, Beton-Schüttung, Steinfenkung, Senkkästen, Sandschüttung, liegender Rost, verkehrte Gewölbe, Kompression des Bodens. Herstellung der Baugrube; Ausgraben; Absteisen; Abdammungen am und im Basser, Fangdamme; Baggern. Trodenlegung der Baugrube; Basserschöpfen; Geräthe und Maschinen dazu; Ausstellung und Betrieb der Schöpfmaschinen.

Baumaterialien. Lehre. Die Steine. Eigenschaften berselben, je nach ben verschiedenen Zweden; Prüfung; Nachtheile burch Fehler. Natürliche Steine; verschiedene Arten; Geminnung; Berwendung. Künftliche Steine; Mauerziegel, Fabrikation derselben; poröse, hohle, seuerseste Mauerziegel; Dachziegel; Luftziegel; Mörtelsteine. Mörtel; Kalk, gemeiner und hydraulischer Kalk, Gewinnung und Löschen; Buzzolanerde, Santorinerde, Traß, Basalt, Ziegelmehl; Zemente, natürliche und künstliche; Mauersand; Lust- und hydraulischer Mörtel; Beton; Gyps; Lehm; Kitte; Delzement. — Das Bauholz. Gigenschaften und Fehler; Fällen; Zubereitung; Dauer der Hölzer und Mittel diese zu verlängern; Trocknen, Auslaugen, Ausdämpfen, Präpariren. Hausschung gegen Rost.

Rebenmaterialien: Glas, Rohr, Stroh, Ufphalt, Theer, Bech 2c.; die Farben.

Der Bortrag richtet fich nach eigenen heften, unter Benutung ber Mobellen- und Materialien-Sammlung.

Das Bauzeichnen umfaßt Stiggiren und Zeichnen ber in ben einzelnen Abschnitten erklarten Gegenstände und Entwerfen nach gestellten Aufgaben.

b. Ornamentit in wochentlich 6 Stunden. — Bau-Inspettor Safe.

Uebungen im Zeichnen strenger Konturen von einsachen Ornamenten mit der Rohrseder; bei vorgeschrittener Fertigleit folgen weitere Ausschrungen der Ornamente in Federmanier, denen sich Uebungen im Tuschen und Koloriren anreiben.

Bedingung des Zutritts zum ersten Baukurs ist die Zensur mindestens Klasse II. in der darstellenden Geometrie. Praktische Bauleute werden von dieser Bedingung dispensirt, sofern ihre anderweite Bildung es zuläst.

#### B. Bweiter Bankurs.

a. Böhere Bautunft in wöchentlich 9 Stunden, wovon im 1. Quartale 4 Stunden fur den Bortrag, 5 Stunden fur das Zeichnen, in der übrigen Zeit 2 Stunden fur ben Bortrag, 7 Stunden für das Zeichnen. Bau-Inspettor Safe, nach eigenen heften.

Rurge Ueberficht ber Runftgeschichte.

Griechische Formenlehre. Entwidelung des Tempelbaues, die verschiedenen Grundsormen der Tempel. Die Säulenordnungen (Dorische, Jonische, Korinthische). Thur- und Fensterformen. Die Desorationsweise der Griechen. Plastische und gemalte Ornamente. Polychromie.

Römische Formenlehre. Geschichtliche Einleitung. Die Etrussische Aunst; die Wölbung. Aufnahme der Griechischen Formen. Der Gewölbebau. Gründe der mangelhaften Entwicklung der Kunst. Die Technik der Römer und die Vedeutung der Baukunst vom technischen Gesichtspunkte. Tempelsormen. Die Pseudo-Architektur. Allmälige Entstellung der griechischen Formen. Das tomponirte Kapitäl. Das Römisch Dorische. Bom Bogen. Kämpser, Archivolten, Schlußkeine, Gewölbe, Kasseturen. Die mehrstödige Fagade. Sockel, Säulenstühle, Attife. Kreuzgewölbe in den Thermen.

Mittelalterliche Kunft. Altchriftliche und byzantinische Kunft. Allmäliges Berschwinden der architektonischen Details. Karolingische Kunft. — Das Romanische und Gothische. Gemeinsame Grundlagen beider Style.

Das Romanische. Säulen, Pfeiler, Kapitäl, Basis, Schaft 2c. Enwidelung bes Inneren von der einfachsten Basilise mit Holzbede bis zur reichgestalteten gewölbten Kirche des 12. Jahrhunderts. Details. Bogenfriese. Gesimse. Gallerien. Giebelbildung. Das Portal. Die Fenster. Die Rose. — Das Romanische in Deutschland, das Normannische, das Südfranzösische, das Italienische.

Das Gothische. Das Prinzip ber gothischen Baufunft. Die Grundfiguren. Die Wasserschläse, das Magwert. Wölbungslinien der Fenster und Thuren. Stürze. Dedenschäfte. Buge. Gewölbschäfte. Thurme und Pfeiler aus den Grundfiguren konstruirt. Strebepfeiler, Fialen. Die Ihuren. Wimberge. Prosile. Gewölbe. Baldachine und Tabernakel. Die vegetabilischen Berzierungen. Bappen. Schrift.

Die Modelle und Aupferftichsammlungen werden beim Bortrage benutt.

b. Bautonftruttions-Lehre (2. Theil) in wöchentlich 2 Stunden. — Bau - Insvettor Debo.

Dachbedungen; allgemeine Unforderungen; Bedachung mit Stroh, Rohr, holz, Ziegeln, Schiefer, Fliesen, Metall, Lehm, Lehmschindeln, harzplatten, Ufphalt, Steinpappe, Glas. Berschiedene Urten der Dachfenster. Traufrinnen; hauptgesimse in Berbindung mit den Dachrinnen; Fallrohre.

Feuerungs-Anlagen; Seizungsarten: Defen, Kamine, Ofenkamine, Kanale, Luft-, Dampf-, Warmwasser-Seizung. Kochanlagen. Keffeleinmauerung. Rauchröhren; Befeitigen bes Rauchens. Borgelege.

Arbeiten bes Tischlers. Thuren; Blod's und Bohlenzargen; Futter und Bekleidung. Fenfter; Flügelfenfter; Schiebfenfter; Winterfenfter; Bekleidung der Fenfternischen. Fenfterläden; Jaloufieladen. Fußboden, schlichte, gefrief'te, parkettirte,
eingelegte, geblodte. Bandverkleidungen; Vertäfelungen; Lambris.
Stoßbretter. Bretterwände.

Arbeiten bes Schloffere. Thurbefchläge. Fensterbeschläge. Guß- und schmiedeeiserne Fenster. Gitter, Baluftraben, Thorflügel. Thuren von Gifen.

Treppen-Anlagen. Theile und Anordnung berselben. Massive, hölzerne und eiserne; gerade, gewundene, unterstüpte und freitragende Treppen.

Nach eigenen heften unter Benupung ber Modellensammlung.

c. Perfpettive in wochentlich 1 Stunde. — Bau-Infpettor Safe. Rach eigenen heften.

Das Bauzeichnen erstreckt sich auf Uebungen in ben verschiebenen Baustylen mit Benutzung guter Mobelle und Borlegeblätter, und Ausführung perspektivischer Zeichnungen.

d. Ornamentif in wochentlich 6 Stunden. - Bau-Infpettor Safe.

Zeichnen der Ornamente in jeder Art der Darstellung, nach bilblichen Borlagen, Gypfabguffen ze. mit Angabe der Bedeutung, des Charakters, des Styles und der Zeit des Ornamentes. Bedingung bes Zutritte jum zweiten Baufure ift bie Zenfur mindeftens Klaffe II. in bem erften Baufure.

#### C. Dritter Bankurs.

a. Entwerfen öffentlicher und Privat-Gebäude in wöchentlich 11 Stunden. — Bau-Inspettor Safe.

Umfassenbere Studien nach Bauwerken bes Alterthums, des Mittelalters und der neueren Zeit. Charafterisirung ber öffentlichen und Privat-Gebäude mit Rucksicht auf die Bauwerke der verschiedenen Epochen. Entwerfen nach gegebenen Programmen. Ausarbeiten der Entwurfe mit den zugehörigen Details.

b. Vortrag in wöchentlich 4 Stunden. — Bau-Inspettor Debo.

Einrichtung und Anlage der Gebande, der landwirthschaftlichen, Fabrit-, Wohn- und öffentlichen Gebaude.

Roftenanichlage, fpezielle, generelle (Roftenüberichlage); vergleichende Unichlage mit Rudficht auf die Dauer der Konftruktionen. Dauer und Unterhaltungetoften der Gebaude. Tagation alter Gebaude.

Bauführung. Plan zur Bauausführung. Abichluß ber Kontrafte. Baurechnungswesen.

Abrif bes Baurechtes und ber Baupolizei, auch Angabe ber Gesete und Berordnungen bas Bauwesen im Konig-reich hannover betreffend. Nach eigenen heften.

- c. Perfpettive in wodentlich 1 Stunde. Bau Inspettor Safe.
- d. Ornamentit in wochentlich 6 Stunden. Bau-Infpet-

Uebungen im Entwerfen von Ornamenten jeden Styls nach eigenen Ibeen, fo wie in perspettivischen Zeichnungen.

Der Butritt gum britten Baufure ift burch bie Benfur minbeftens Rlaffe II. in bem zweiten Baufure bebingt.

#### D. Geschichte der Bankunft.

Bon Michaelis bis Offern in wochentlich 6 Stunden. — Bau-Inspettor Safe, nach eigenen heften.

I. Periode. Germanische Alterthumer. Denkmale auf ben Inseln bes großen Dans, in Nord, und Sudamerika, in Mergito; bie Kunft ber alten Boller bes öftlichen und westlichen Affens, ber Egypter und Rubier.

II. Beriode. Runft der Griechen, Etrueffer und Romer.

III. Periode. Altdriftliche und byzantinische Kunft. Die Baukunft in Außland. Muhamedanische Kunft. Karolingische, Romanische und Gotbische Kunft.

IV. Beriode. Moderne Kunft, Renaiffance und Roffofoftyl. Biebererwachen ber Kunfte.

Die Plaftit und Malerei werben in fo weit berudfichtigt, als ber nothwendige Zusammenhang es forbert.

Eine wesentliche Unterftupung bietet die reichhaltige Sammlung ber Rupferwerte aus ber Bibliothet ber Schule.

Der Bortrag über Geschichte ber Bautunft macht seiner Sauptbestimmung nach einen integrirenden Theil des III. Baufurses aus; ber Zutritt ist indessen auch ben Schülern des II. Baufurses so wie anderen geeigneten Personen gegen Entrichtung des speziellen Unterrichtsgeldes gestattet.

#### 9. Bruden-, Strafen = und Gifenbahnban.

(Professor Ercubing. — Böchentlich 12 Stunden, wobon 4 für den Bortrag, 8 für das Entwerfen.)

#### A. Frackenbau.

I. Grundbau. 1) Spezielle Beschreibung ber verschiebenen Gründungsarten, mit Angabe ber mechanischen Borrichtungen, welche bei den Fundirungen in Anwendung kommen. 2) Fangdamme. 3) herstellung ber Baugrube. 4) Trodenlegung berfelben und Maschinen, welche zu diesem Zwecke verwendet werden. 5) Abschneiden der Pfähle unter Wasser und Einrichtung der Grundsagen. 6) Ausziehen der Pfähle.

II. Uferbau. 1) Bekleidung der Boschungen. 2) Anlage der Bohlwerke. 3) Anlage der Futter - und Quai-Mauern, der Landungsbrücken u. s. w. 4) Ausführung des Mauerwerks bei Wafferbauten und Beschreibung der mechanischen Borrichtungen, welche hierbei in Anwendung kommen.

III. Ban der Bruden. Allgemeine Grundfage bei Aufftellung eines Bruden : Projekte, ale Bol ber Bauftelle; Bahl ber Ronftruftion nach ben verschiedenen 3meden; Sobenlage ber Brudenbahn; Bestimmung ber Deffnungen, befonders bei lieberbrudung eines fliegenden Gemaffers; Breite ber Brude. -1) Ausführung der Widerlager, a. Bruden bon Stein. Pfeiler, Flügel, Gewölbe und ber Brudenbahn. 2) Lehrgerufte, beren Anfertigung, Aufrichtung und Wegnahme. 3) Arbeitebruden und Berfetgerufte. 4) Schiefe Bruden. 5) Bigdufte und Aquadufte. - b. Bruden von Solg. 1) Ronftruftion ber Pfabljoche und Gisbrecher. 2) Bruden mit einfachen und 3) Sangwerfe; Bogenbangwerfe; ameriverftärften Balfen. fanische Bruden. 4) Sprengiverte. 5) Bogenbruden. 6) Sang-7) Ronftruttion ber berfchiedenen Bahnen und Sprengmerte. bolgerner Bruden. - c. Bruden von Gifen. 1) Unwendung bes Bug- und Schmiedeifens ju Brudenkonftruktionen. 2) Trager aus Bugeifen, Schmiedeifen und Blech nach ben verschiede-3) Sang - und Sprengwerke; besgleichen in nen Spftemen. Berbindung mit Bogen, Robren u. f. w. 4) Bogenbruden von Bug = und Schmiedeisen. 5) Bruden in Form von Röhren. 6) Konftruftion ber Unterftugungen und ber Brudenbahn. d. Sangbruden aus Schmiedeifen und Drabt. meine Anordnungen bei Ausführung berfelben. 2) Biderlagsund Stuppfeiler von Stein und Gifen. 3) Berftellung ber Brüdenbabn. 4) Ausführung ber einzelnen Konftruttionstheile mit Rudficht auf das Material ber Rabel, und auf die Unterftugungen. - e. Bewegliche Bruden. 1) Rlappbruden. 2) Wippbruden. 3) Bugbruden. 4) Rollbruden. 5) Drebbruden.

6) Schiffbruden, fliegende Bruden und Rabren.

#### B. Strafenban.

- 1) lleber den Zweck und die Anlage der Kunftstraßen im Allgemeinen, fowohl in ben Gbenen ale in Gebirgen. 2) Projett ber Stragen, in ber Borigontal- fomobl ale Bertifal- Projektion.
- 3) Querprofil ber Straffen. 4) Ausführung der Erbarbeiten.
- 5) Ausführung der Fahrbahnen, Reit- und Fugwege nach den

verschiedenen Methoden und in Bezug auf die in Amwendung tommenden Materialien. Chaussewalzen. 6) Bepflanzung der Straßen. 7) Meilenzeichen; Chaussecgelo- und Wärterhäuser u. s. w. 8) Unterhaltung und herstellung der Straßen. 9) Widerstände der Fuhrwerke auf den Straßen mit Bezug auf die Konstruktion der Fuhrwerke u. s. w.

#### C. Gifenbahnban.

1) Allgemeine Bemerfungen über die Gifenbahn - Anlagen. 2) Projett ber Gifenbahnen, nach ber Beschaffenbeit bes Terrains und in Rudficht auf die Roften gur Unlage und gum Betrieb. 3) Quer - Profile in Auf - und Abtragen. 4) Erdarbeiten in ben verschiedenen Bodenarten; Transport der Erdmaffen mittelft temporarer Bahnen; Konftruftion der Transportwagen; Sturggerufte. 5) Runftbauten; Sulfemittel bei bedeutenden Steigungen. 6) Konftruftion bes Dberbaues nach den verschiedenen Gyftemen. 7) Begübergange. 8) Ginfriedigung ber Babnen. 9) Abtheilungezeichen und Telegraphen. 10) Ginrichtung ber Babnhofe, nebst ben dazu gehörigen Unlagen; Drebicheiben, Rollbabnen u. f. w. 11) Unterhaltung ber Bahnen. 12) Bewegende Rrafte jum Betrieb ber Gifenbahnen.

Der Zutritt zu dem Kurs über Bruden, Straßen, und Eisenbahnbau ist von der Zensur mindestens Klasse II. in der Baukunst zweiten Kurses und in der Mechanik der Baukunst abbangig.

#### 10. Wafferbau.

(Professor Treubing. — Bochentlich 12 Stunden, wovon 4 jum Bortrag - und 8 jum Entwerfen.)

Einleitung. Ueber bie Entstehung ber fliegenden Gewäffer und beren Gigenschaften im Allgemeinen.

A. Quellen und Bache. I. Sammlung bes Baffers und Förderung deffelben auf die Erdoberfläche. 1) Zisternen. 2) Gewöhnliche und artesische Brunnen. — II. Reinigung und Leitung bes Baffers, so wie hebung beffelben in größeren Maffen. 1) Röhrenleitungen. 2) Aquadufte. 3) Bafferhebungs-Maschinen. —

III. Borrichtungen jum Aufftauen des Waffers und Gerinne zum Betrieb von Waffermühlwerken. 1) Wehre, sowohl feste als bewegliche, in Holz-, Stein- und Eisen-Konstruktion. 2) Kunstrund Freigerinne für die verschiedenen Wasseräder. — IV. Anlagen zu Ent- und Bewässerungen im kleinern und größeren Maßstabe.

B. Schifffahrts-Kanale. I. Kanalbau. 1) Bon den Kanalen im Allgemeinen. 2) Richtungelinien der Kanale. 3) Quer-Brofile in Auf- und Abträgen. 4) Tunnel-Anlagen. 5) Wasserbedarf der Kanale; Berbrauch beim Durchschleusen; Berdunstung und Filtration. 6) Speisung der Kanale. — II. Schleusenbau. 1) Schiffsdurchlässe und Stauschleusen. 2) Kammerschleusen nach den verschiedenen Konstruktionen. 3) Schleusenthore von Holz und von Eisen. 4) Borrichtungen zum Füllen und Entleeren der Kammern. 5) Schiffsschleusen mit Seitenbassins. 6) Dergleichen mit beweglichen Kammern. 7) Geneigte Ebenen.

C. Küffe und Ströme. I. Fluß- und Strombau. 1) Eigenschaften ber Flusse. 2) Sydrometrische Arbeiten. 3) Anlagen zum Schuß der User und zur Regulirung der Flusse. 4) Ausführung der Userdedungen, Einbaue, Koupirungen, Durchstiche u. s. w, 5) Pflanzungen. 6) Bertiefung und Aufraumung des Fahrwasser durch mechanische Borrichtungen. 7) Anlagen zur Beförderung der Schiffsahrt und der Flößerei. 8) Flußhäsen. — II. Deichbau. 1) Anlage der Fluß- und Stromdeiche im Allgemeinen. 2) Projekt der Deichanlagen. 3) Ausführung, Unterhaltung, Wiederherstellung und Bertheidigung der Deiche. 4. Anlage der Deichsselen und Siele.

D. Vauten an der See. I. Einleitung mit Bemerkungen über Wellenschlag, Strömungen, Fluth und Ebbe u. s. w. — II. See-Uferbau. 1) Ausführungen zum Schutz und zur Erhaltung der Seeuser. 2) Dünen und Seedeiche, beren Anlage, Erhaltung und Wiederherstellung. — III. Anlage der Seehäfen. 1) Zwed und Einrichtung der verschiedenen Hafen. 2) Anlage der Meer- und hafendamme, nach den besonders vorsommenden Konstruktionen. 3) Spülung der hafen. 4) Anlage der Docks und der Seeschleusen. 5) Borrichtungen zum Repariren der

Schiffe, als: Hellinge, Rielbanke; Trocken Docks; Schwimmenbe Docks; Schrauben Docks u. s. w. 6) Anlage für die Schiffsahrttreibenden, als: Seemarken; Tag- und Nachtmarken; Leuchtthurme.

Es ist zweckmäßig, den Kurs über Brüdenbau dem Kurse des Wasserbanes vorausgehen zu lassen; indessen wird unter bessonders geeigneten Umständen gestattet, beide Kurse gleichzeitig zu hören, wobei 8 wöchentliche Zeichenstunden gemeinschaftlich sind, im Ganzen also 8 Bortrags und 8 Zeichenstunden Statt sinden.

#### 11. Boologie und Botanif.

(Dr. Muhlenpfordt. - Bochentlich 5 Stunden.)

Im Winter Zoologie, im Sommer Botanik, beides im freien Bortrage und nach eigenen Heften. Zum Nachlesen wird in der Zoologie Leunis' Synopsis der drei Naturreiche empfohlen; in der Botanik Koch's Synopsis der deutschen und Schweizer-Flora, oder Kittel's Taschenbuch ze., um mit Hulfe dieser Bücher die gefundenen Pflanzen selbst bestimmen zu können. Im Sommer werden wöchentlich Extursionen gemacht.

1) Soologie. Anatomie und Physiologie der Thiere, Bergleichung ber Organe bei ben verschiedenen Thierflaffen. Debrere in naber Beziehung ftebende Organe werden als ein organisches Spftem betrachtet. Diese Spfteme werben genauer burchgenommen, und die Abnahme ber Organe bei diesen Spftemen in ben niederen In Diesem allgemeinen Theile Thierklaffen wird nachgewiesen. wird auch die Berbreitung ber Thiere, die Ginwirkung des Klimas und der Nahrung auf Diefelben erörtert. Speziell werden die Thiere nach ihrer boberen ober niederen Ausbildung abgebandelt, fo daß auf die Rudaraththiere die Rudarathlofen folgen. nublichen und ichablichen Thiere, ober biejenigen, die irgend einen Stoff zu technischen 3meden ober ale Argneimittel liefern, werben befondere hervorgehoben. Mus ber großen Bahl ber Gliederthiere werden die tem Forstmann und Dekonomen wichtigen, nüglichen und ichablichen Infetten berüdfichtigt. Auf den Erfurfionen wird Unleitung jum Rang berfelben, fo wie beren

Bertilgung gegeben. Die in ben Borträgen abzuhandelnden Thiere werden in ausgestopften oder in Weingeist aufbewahrten Exemplaren, oder in guten Abbildungen vorgezeigt.

2) Vetanik. Allgemeine Botanik. Anatomie und Physicologie ber Pflanzen, mit Anwendung auf Beredelung und Kultur ber Pflanzen. Berbreitung ber Pflanzen, Einfluß bes Bodens und bes Klimas. Terminologie und Systemkunde; natürliches und kunstliches System. In der speziellen Botanik werden bie hier wachsenden Pflanzen, so wie diejenigen, welche irgend einen Stoff zu technischen oder Arzneizwecken geben, besonders berücksichtigt; die Gistpflanzen und die Art und Wirkung des Gistes hervorgehoben. Das der Schule gehörende Herbarium, so wie die im Schulgarten kultivirten Pflanzen geben beim Bortrage Exemplare zum Borzeigen und Zerlegen an die Hand.

#### 12. Mineralogie.

(Dr. von Quintue-Beiliue. - Bochentlich 3 Stunden.)

Allgemeiner Theil. Rach eigenen heften. Elemente ber Arnstallographie, physikalische und chemische Eigenschaften ber Mineralien, lettere nebst einer kurzen Zusammenstellung ber Grundbegriffe ber theoretischen Chemie.

Befonderer Cheil. Rach Leunis' Schulnaturgeschichte, dritter Theil, werden mit einzelnen Zusätzen die wichtigsten Mineralspezies beschrieben und aus der Mineraliensammlung vorgezeigt. Bon Zeit zu Zeit werden die Borträge durch Uebungen der Schüler im Bestimmen der Mineralien unterbrochen.

#### 13. Geognofie.

(Dr. Sunaus. - Bochentlich 3 Stunden.)

Rach eigenen heften vorgetragen. Mit dem Bortrage, in welchem hauptsächlich Raumann's Lehrbuch der Geognosie 2 Bbe., Leipzig 1850—1854 und Römer's Synopsis der Mineralogie und Geognosie, Hannover 1853, berücklichtigt werden, und welcher durch die Benuhung einer petrographischen und orographischen Sammlung, der neuesten geognositischen Karten und Durchschnitte

u. s. Wnschaulichkeit erhalt, find außerbem Exkursionen verbunden. Die Kenntnig ber Naturgeschichte ber Thiere, Pflanzen und Mineralien wird vorausgesest.

Einleitung. Begriff ber Geognofie und Geologie, Eintheilung berselben. Ueber die Anstellung ber Beobachtungen und bie bazu nöthigen Wertzeuge.

- 1) Detrographie. Bufammenfegung und Textur ber Gefteine, ibre Beranderungen und Uebergange. Rlaffififation und Befdreibung ber Geffeine. A. Mineragene Gefteine. 1) Kruftallinisch-fornige und bichte Gesteine. a. Rieselgesteine. Familien des Quarges und hornsteins. b. Arpftallinifche Gilitat-Familien der Reldfpath., froftallinischen Schiefer-, thonigen Schiefer-, Relfit-, tradptischen-, Sornblende-, Bproren-Gefteine, des Gerpentine, des Trappe und der Lava. c. Rrystallinische Gifengesteine. d. Arpstallinische und bichte Saloid. gefteine. Familien bes Ralffteins, Dolomits, Mergels, Gppfes und Steinfalges. 2) Richtfruftallinifche ober flaftifche Gefteine. a. Ronglutinate. Familien ber Sandfteine und Ronglomerate. b. Kongregate. Familien ber Thon- und lofen Gefteine. -B. Boogene und phytogene Gefteine. - Die Unwendung ber Gefteine in ötonomifcher, technischer und artiftischer Sinficht.
- 2) Orographie. Gestalt und Dichtigkeit der Erde. Kontinente, Inseln, Meere, Arten und Theile der Gebirge, Bergland, Sügelland, Plateaus. Entstehung der Gebirge. Die Thäler nach ihrer verschiedenen Bildung. Die Gebenen. Das Tiesland. Der Meeresgrund. Die Gewässer der Erde. Obers, Mittels und Unterlauf eines Stromes. Deltas, Lagunens, Haffs und Nehrungbildung. Die Struktur der Gebirgsmassen, Schichtung, Absonderung, Lagerung. Die besonderen Lagerstätten. Geognosstische Formationen. Das Wesentliche der Paläontologie. Klassissische Gruppe. Gneuss, Glimmerschiesers, Urthonschiesers Formation. B. Kohlengruppe. 1) Uebergangsformation oder ältere paläozoische Gebilde. Silurische und devonische Bildungen.
  2) Jüngere paläozoische Gebilde. Die Steinkohlensormation. Das Nothliegende. Die Zechsteinsormation. C. Triasgruppe.

Bogesen-Sandstein. Bunter Sandstein. Muscheltalk. Keuper. — D. Jura- oder Dolithgruppe. Lias (schwarzer Jura), brauner und weißer Jura, Waldsormation. — E. Kreidegruppe. Hils und Reocomien, Galt, Turon- und Senonformation. — F. Molasseruppe. 1) Tertiäre Gebilde. Rummulithenformation (älterer Cocan). Pariser Formation (Gocan). Tegelsormation (Miocan). Subapenninensormation (Pleocan). 2) Quartäre Gebilde. Gruppe der gegenwärtigen Bildungen. — Abnorme Gebilde. Graniksometionen. Quarzporphyrgebilde. Grünsteine. Basalte. Trachyte. Bulkanische Gebilde.

3) Grundzige der Geologie. Spothesen über die anfängliche, urweltliche Gestaltung der Erde und über die vorgeschichtlichen Beränderungen ihrer Oberstäche. Bildung der krystallinischen Schiesergesteine und der ersten Eruptivgesteine. Bildung des Grauwackengebirges, der Zechsteingruppe, des Triasgebirges, der Juragruppe, der Kreidegruppe, des tertiären und quartären Gebirges. Die geschichtlichen Beränderungen der Erdoberstäche. Mechanische und chemische Wirkungen des Wassers in stüssiger und sester Form und der Atmosphäre. Wirkungen der Schwere, der Meteore und des organischen Lebens; die vulkanischen Thätigkeiten und die Vildung neuer Inseln und Berge.

#### 14. Physit.

(Dr. v. Quintue-Sciliue. - Bochentlich 5 Stunden.)

Rach bem eigenen Lehrbuche ber Experimentalphpfit und mit . Erlauterung durch Bersuche und Borzeigung von Apparaten.

Einleitung. Zwed und Methode ber Physik, allgemeine Borbegriffe.

Schwere. Gewicht, Trägheit, Fallgesete, Zerlegung und Busammensetung von Kräften, schiefe Ebenen, brebende Bewegungen, Schwerpunkt, Trägheitsmoment, Pendelschwingungen, Bentrifugalkraft, hebel, Wagen, Uhren; geographische Bertheilung der Schwere, Gestalt und Drehung der Erde, allgemeine Gravitation, Keplersche Gesete, Ebbe und Fluth.

Aggregatzuftände. Robafion, Festigkeit, Arpstallisation, Clastigität, elastische Schwingungen, Bellen an Schnüren, Tor-

sionswage, Molekularkräfte, Adhäsion, Charakter des Flussigen. Druck in tropsbaren Flussigkeiten, Kompressibilität derselben, Schwimmen, Ermittelung des spezifischen Gewichtes, Mischung der Flussigkeiten, Kapillarität, Ausfluß der Flussigkeiten, Wellen derselben, Luftdruck, Expansivkraft derselben, Mariottesches Geses, Barometer, Luftpumpe, Deber, Wasserpumpen, Dichtigkeit der Gase, Diffusion, Abforption der Gase, Luftwiderstand, Wellen in der Luft.

Atufit. Entstehung des Schalls, Ion, Transversaltöne, Musikalische Intervalle, Longitudinaltöne, Anotenbildung, Klangfiguren, Sirene, Labialpfeisen, Jungenpfeisen, Stimmorgane, Schallgeschwindigkeit, Dhr, Interserenz des Schalls, Kombinationstöne, Schallreslexion, Echo, Mittönen, Resonanz, Klang.

Optit. Licht, Schatten, geradlinige Strahlen, Gefdwindigfeit bes Lichts, Photometrie, Reflexion, ebene und fpbarifche Spiegel, Lichtzerstreuung; einfache Brechung, Brechung in Prismen, Difperfion, Farbung ber Korper, achromatifche Brechung, totale Reflexion, aftronomifde und terreftrifde Strablenbredung, Brechung in Linfen; Muge, Geben, Stereoffop, subjeftive und entoptische Lichterscheinungen, Brillen, Mifroftope, Fernröhre; Interfereng bes Lichts, Undulationetheorie, Beugung; Bolarifation durch Doppelbrechung, Traneversalschwingungen, Berechnung ber Intensität des Lichte, Unwendung auf Reflexion und einfache Brechung, Bolarifation burch Reflexion und einfache Brechung, freisformige und elliptifche Bolgrifgtion, Karben bunner Blatt. den, Newtoniche Ringe; Gefete ber Doppelbrechung, einachfige Doppelbrechung, Erscheinungen im polarifirten Lichte, Drebung ber Bolgrifgtioneebene, gweigeffige Doppelbrechung, tonifche Strablenbrechung, fünftliche Doppelbrechung; chemische Wirkungen bes Lichte. Thotographie.

Wärmelehre. Temperatur, Ginfluß auf die Dichtigkeit, Thermometer, Ausdehnung fester Körper, flufsiger, besonders des Quecksilbers und der Luft, Phrometer; Aenderung der Aggregatzustände durch Barme, latente und freie Wärme, Kalorimetrie, spezisische Barme, Dulongs Gesep, spezisische Wärme der Gase, Ginfluß auf die Schallgeschwindigkeit, latente Berdampfungswärme, besonders des Bassers, Dampfbildung, Expansivkraft der

Dampfe, Theorie bes Siedens, Dichtigkeit der Dampfe, hygrometrie; Dampfmaschine, mechanische Wärmetheorie, Wärmeerzeugung durch chemische Prozesse, hartungsmethode; Strahlung
ber Wärme, Strahlungs- und Absorptionsvermögen, Uebereinstimmung der Wärme- und Lichtstrahlen, Thermochrose, Beziehung
ber Lehre von der Strahlung zur Theorie der Wärme, Wärmeleitung.

Reibungselettrizität. Eleftrische Anziehung und Abstofung, entgegengesete Eleftrizitäten, Leiter und Nichtleiter, Influenz-Eleftrizität, eleftrische Torsionswage, Eleftrizitätsverlust, eleftrische Srundgeset, Bertheilung der Eleftrizität an der Oberfläche der Leiter; Eleftristmaschine, Eleftrophor, Kondensator, Ladungsapparate, Entladung, Schlagweite, Maßstasche, allmälige Entladung, Eutladungsdauer, Fortpflanzung des Entladungsftromes; Erwärmung durch Entladung, Elishen und Schmelzen, chemische und physsologische Wirtung der Entladung, eleftrische Zeichnungen und Bilder, Lichterscheinungen der Entladung; Luftelestrizität, Blipableiter.

Magnetismus. Magnetische Anziehung, Bolargegenden, fünstliche Magnete, Richtung freidrehbarer Magnete, magnetische Achse, Rord- und Südmagnetismus, Theorie der magnetischen Flüssigseiten, Magnetistren, magnetisches Grundgeses, magnetisches Moment, Theorie der magnetischen Ablenkung; Erdmagnetismus, Deklination, Inklination, Bestimmung derselben, Intensität, Maß derselben, Uebersicht der Resultate der erdmagnetischen Beobachtungen und der Resultate von Gauf's Theorie.

Berührungselettrizität und elettrische Ströme. Boltascher Fundamentalversuch, Spannungsreihe, nasse und trocene Säulen im isolirten Zustande, im geschlossenen Zustande, Stromentstehung, verschiedene Formen der voltaschen Säule; magnetische Richtkraft des Stromes, Galvanometer, Drehungsmomente freisförmiger Ströme, absolutes Maß der Stromintensität, Tangentenbussole, Sinusbussole, Torsionsgalvanometer, elektromagnetische Rotation, Elektrodynamis, Ampères Geses, Elektrodynamometer, elektrodynamisches Grundmaß der Stromintensität; Leitungswiderstand, Ohmsches Geses, vortheilhastesse Berbindung der Elemente;

demifche Birfungen ber Strome, Gleftrolpfe, Begrundung ber Ronftruftion ber Gaulen mit zwei Kluffigfeiten, Bolarifation bes Strome, Baffivitat bee Gifene, demifches Galvanometer. Galvanoplaftit, galvanifche Bergoldung, Fortführung von Fluffigfeiten burch ben Strom; Lichterscheinungen bes Strome, Barmewirkung beffelben, Gefet biefer, Berknupfung mit bem Entladungeftrom, Entladungezeiten ber Batterie, Pproeleftrigitat, thermoelettrifche Strome, thermoelettrifche Gaule, Ralteerzeugung burch ben Strom; Magnetifirung burch ben Strom, Abbangigfeit bes Magnetismus von der Stromftarte, Umperes Theorie bes Magnetismus, eleftromagnetische Telegraphen, Geschwindigkeit bes eleftrifchen Strome; magnetvelettrifche Induftion, Dampfung, magnetoeleftrifche Mafchine, Boltainduftion, Extraftrom, eleftromagnetische Maschine, absolute Mage für eleftromotorische Rrafte und Widerftande, Bebers allgemeines Gefet ber Gleftrobnamit, Diamagnetismus, Polgritat und Bebers Theorie deffelben, Drebung ber Bolgrifationeebene bee Lichte burch ben Strom; physiologische Wirkungen bes Strome, Galvanie Rundamentalverfuch, Resultate von Dubois-Renmonde Untersudungen, eleftromotorifche Rraft bes Drganismus, eleftrifche Fifche.

Connabende erhalten die fich befondere dagu meldenden Bolytechnifer Unleitung ju phpfifalifchen Uebungen.

#### 15. Theoretifche Chemie.

(Professor Secren. — Wochentlich 5 Stunden.) Rach eigenen heften.

Es begreift dieser Bortrag die rein wissenschaftlichen Grundlagen der Chemie mit besonderer Berücksichtigung der für das Studium der technischen Chemie wichtigen Lehren. Es wird dabei vorzüglich dahin getrachtet, mehr das Denkvermögen, als das Gedächtniß der Zuhörer in Anspruch zu nehmen, sie also in den wissenschaftlichen Grundlagen so einzubürgern, daß sie im Stande sind, die Gründe der verschiedenen Fabrikationen zu verstehen und chemische Werke mit Ersolg zu lesen. Es werden schon gleich in der Einleitung die bei dem jesigen Stande der

Chemie so unentbehrlichen und erleichternden Lehren der Stöchiometrie durchgenommen und im ferneren Berlause des Kurses die Zuhörer gelegentlich geübt, die zur Sprache kommenden Prozesse stöchiometrisch zu erklaren. Die Borträge werden stets durch erläuternde Experimente unterstüßt, wozu der sehr vollständig eingerichtete, mit allen Hulssmitteln reichlich ausgestattete chemische Horsfaal Gelegenheit darbietet.

Einleitung. Begrenzung und Eintheilung der Chemie. Grundstoffe; Berwandtschaftslehre; Einstuß der Imponderabilien, besonders der Wärme und der Elettrizität, auf den chemischen Prozeß; elettrochemische Theorie. Ueber die bei chemischen Arbeiten nöthigen Apparate und ihre Handhabung; Arystallisation. Begriff von Säuren, Basen, Salzen. Grundzüge der Stöchiometrie.

A. Unorganische Chemie. 1) Einfache nicht metallische Stoffe und ihre Berbindungen. Sauerstoff (Berbrennungsprozeß); Basserstoff (Basser, Erkennung der gewöhnlichen Berunreinigungen desselben); Kohlenstoff (Kohlensaure, Kohlenwasserstoff, ölebildendes Gas, Leuchtgas, Theorie der Lichtentwickelung der Leuchtmateriale). Schwefel (Theorie der Lichtentwickelung der Leuchtmateriale). Schwefel (Theorie der Schwefelsaurefabrikation); Selen; Phoephor; Chlor (Salzsaure); Jod; Brom; Fluor; Stickstoff (atmosphärische Luft, Athmungsprozeß, Ammoniat, Salpetersäure, Plausäure); Silizium.

2) Metalle. Allgemeine Eigenschaften, verschiedene Drybationöstusen, Reduktion. Bei der Abhandlung der einzelnen
Metalle wird, wo dies ersorderlich, ihre hüttenmannische Gewinnung turz, nur theoretisch erläutert, sodann nach ihrer Beschreibung ihre Hauptanwendung besprochen; hiernach werden ihre
Sauerstoff- und etwa interessanten Schweselverbindungen, endlich
die chemisch oder technisch wichtigen Salze abgehandelt.

Ralium (Laugenbereitung, Pottasche, chlorsaures Kali, Salpeter, Schießpulver); Natrium (Kochsalz, Soda, Boraz, Glas). Da das Nähere über diese wichtigen Fabrikationen dem Aurse der technischen Chemie zufällt, so können sie in der theoretischen nur kurz besprochen werden. Lithium; Barpum; Strontium. Kalzium (Theorie des Kalkbrennens, der Mörtel und Cemente,

Syps, Chlorfalf). — Aluminium (Berbindungen der Thonerde, Alaun); Magnium (Salze der Magnesia); Ittrium, Beryllium 2c. — Mangan, Eisen und seine verschiedenen Berbindungen werben wegen solcher Zuhörer, welche an der technischen Chemie Theil zu nehmen verhindert sind, ausschlicher als die übrigen Metalle abgehandelt; Zink; Kobalt; Nickel; Blei; Zinn; Wissmuth; Kupfer (Galvanoplasist); Quecksilder; Silber (Daguerreotypie und Photographie); Gold; Platin; Chrom; Arsenik. Die übrigen, selteneren, Metalle werden nur kurz besprochen.

- B. Organische Chemie. Da für biesen interessanten, aber theoretisch schwierigen Theil gewöhnlich nur die kurze Zeit von höchstens 6 Wochen disponibel bleibt, so muß sich der Bortrag auf eine gedrängte Abhandlung der wichtigeren Berbindungen, ihrer Zusammensepung und Eigenschaften beschränken, ohne ben neueren Theorien mehr als eine kurze Anführung zu widmen.
- 1) Allgemeine Eigenschaften und Jusammensehung organischer Substanzen. Trodene Destillation und ihre Produtte.
  - 2) Organische Sauren und ihre Galge.
- 3) Reutrale organische Körper. Stärfmehl, Gummi, Buder, Pflanzenfaser (Holz, Konservation besielben, Baumwolle, Flachs). Farbstoffe (Theorie der Färberei und des Zeugdruckes). Harze, Balfame, Fette, Dele (Berfeifungsprozeß), ätherische Dele.
   Sticksoffhaltige Substanzen, Albumin, Kascin, Thierfaser, Blut, leimgebende Gewebe (Leimsiederei), Theorie der Lederfabrikation.
- 4) Gahrung. Geistige Gahrung (furze Theorie ber Beinbereitung, der Brauerei und Branntweinbrennerei), faure Gahrung (Effigbereitung).
  - 5) Organische Salzbafen (Chinin, Morphin 2c.).

#### 16. Praftisch = chemische Uebungen.

(Profeffor Seeren. - Bochentlich 15 Stunden.)

Die praktisch-chemischen Uebungen in den großen, neu hergestellten, mit allen ersorderlichen Ginrichtungen und Sulfsmitteln ausgestatteten Laboratorien haben den 3wed, den Theilnehmern Gelegenheit ju verschaffen, sich in ber Ausführung chemischer Arbeiten Uebung und Kenntniß zu erwerben.

Nachdem fich bie Braftifanten mit ber Sandhabung ber wichtigsten Utensilien und ber Ausübung ber gewöhnlicheren Operationen befannt gemacht, auch einige Fertigfeit im Glasfcreiten fie ju verschiedenen Darftelblafen erlangt haben, lungen demischer Produfte bauptsächlich nur, um fich in ber chemischen Manipulation fort ju üben. Gie werden fodann eine langere Beit hindurch mit der qualitativen Analyse verschiedener, querft einfacherer, fucceffive gusammengesetterer Galge und anderer Rörper beschäftigt. Rach diesen allgemeinen Borbereitungen geben fie ju folden Arbeiten über, welche fur einen jeden in Beziehung auf fein besonderes Nach von Bichtigkeit find, und vorzüglich in qualitativen und quantitativen Analysen theils rober Materialien, theils fertiger Kabrifprodufte, fo wie in ber Darftellung folder Brodufte und gelegentlich in Bersuchen gur Ausmittelung vortheilhafter Berfahrungsarten bestehen.

#### 17. Technische Chemie.

(Profeffor Seeren. - Bochentlich 5 Stunden.)

A. Einleitung. Unterschiede bei der Ausführung chemischer Operationen im Kleinen und im Großen. Ueber die bei Anlage und Ausführung eines chemischen Betriebes zu nehmenden Rudssichten.

Apparate zu chemischen Operationen im Großen. a. Zum Zerkleinern (Stampf., Walzwerke, Quetschmühlen 2c.; Sieben, Schlämmen). b. Trennung sester Körper von Flüssigkeiten (Sedimentiren, Filtriren, Pressen, Zentrisugalmaschine). c. Zum Auflösen und Kochen (Kesselsen, Dampsheizung). d. Abdampsen (physstalische Grundsäße desselsen, Anwendung des lusteleeren Raumes). e. Destillation (vie wichtigeren Kühlvorrichtungen). f. Trockene Destillation (mit überhiptem Wasserdamps). g. Ueber die verschiedenen Brennmateriale (Steinkohle, Braunkohle, Holz, Torf, Holzschle, Koke, Hohosen und Torfgas). h. Desen (Windösen, Theorie des Zuges der Schornsteine, Schacht. und Flammösen, Gebläseösen). i. Röstungen.

- B. Verarbeitung unorganischer Substanzen. a. Schwefel (Gewinnung und Reinigung). b. Fabritation ber Schwefelfaure. c. Salzfäure. d. Salveterfaure. e. Bottafche (Alfalimetrie). f. Salpeter. g. Chlorfaures Rali. h. Fabrifation und Gigenschaften bes Schiefpulvere. i. Schiefbaumwolle. k. Blutlaugenfalz. 1. Gewinnung des Rochfalzes. m. Godafabrifation. n. Glasfabrifation. o. Boragfaure und Borag. p. Ralfbrennerei (Mörtel). q. Zementfabrifation. r. Gppe. s. Chlorfalf (Chlorometrie). t. Alaunfabrifation. u. Die verschiedenen 3weige ber Thonverarbeitung von der Ziegelfabrifation bis jum Borgellan. v. Bom Gifen (Sohofenprozeß, Frifchen, Buddeln, Gugeifen, Stahlbereitung, galvanisirtes Gifen). w. Gewinnung bes Binte. x. Blei (Buttenprozeffe, Entfilberung, Glatte, Mennige). y. Binn. z. Bie. aa. Antimon. bb. Rupfer (Suttenprozeffe, Legirungen, Galvanoplaftit, Galvanographie, Glyphographie). cc. Qued. filber (Salze). dd. Silber (Guttenprozeffe, Probiren, Feinmaden, Berfilberung, Daguerreotopie, Photographie). ee. Gold. ff. Platin. gg. Arfenit. hh. Die Malerfarben (Bereitung und Gigenschaften).
- C. Verarbeitung erganischer Substanzen. a. Trocene Destillation (Köhlerei, Kolebrennerei, Gewinnung der Holzsaure). b. Gewinnung und Berwendung des Leuchtgases. c. Stearinlichte. d. Wallrath-, Wachs-, Parassin- und Talglichte. e. Fabrisation von Photogen, Parassin zc. s. Seisensiederei. g. Stärkesabrisation, Deztrin. h. Juder (Aunselrüben- und Stärkezudersabrisation). i. Gährungschemie (Weinbereitung, Bierbrauerei, Branntweinbrennerei, Essigsfabrisation). k. Färberei. l. Zeugdruck. m. Leimssederei. n. Ledersabrisation. o. Konservation der Nahrungsmittel. p. Bereitung fünstlicher Dünger.

#### 18. Mechanische Technologie.

(Direttor Rarmarich. - Wochentlich 5 Stunden.)

Dem Bortrage ist das eigene Lehrbuch (Karmarsch, Handbuch der mechanischen Technologie, 2 Bande, 2te Auflage, Hannover 1851) zu Grunde gelegt; höchst wesentliche Unterstützung erhält derselbe durch die reichhaltigen Sammlungen von Wertzeugen, Maschinenmodellen, technischen Materialien und Fabrifsprodukten. Bur Ausarbeitung eines heftes Zeichnungen von den erklärten Berkzeugen, Instrumenten und Maschinen werden die Schüler angebalten.

1) Verarbeitung der Metalle. — Eigenschaften ber technisch wichtigen Metalle und Metallmischungen: Eisen (Roh- oder Gußeisen, Schmiedeisen, Stahl), Kupfer, Bink, Binn, Blei, Messing und Tombak, Bronze, Argentan, Silber, Gold, Platin.

Darstellung rober Formen aus Metall. a. Gießerei: Allgemeines über Tauglichkeit und Behandlung der Metalle jum Gießen, und über Gießformen; Schwinden der Gusse. Formerei mit Modellen in magerem und in fettem Sande, ersläutert durch eine systematisch angeordnete Auswahl charafteristischer Beispiele; Lehmformerei; Guß in sesten Formen (Eisenguß in Schalen, Zinngießerei, Stabs und Plattens Gingusse für Gold, Silber, 2c.) — b. Schmieden und Balzen: Charafteristrung der verschiedenen Wirfungsart von hämmern und Streckvalzen; Stabhämmer und Stabwalzwerse; Blechfabrikation; das Schmieden mit handhämmern, und die dabei vorkommenden hülfsgeräthe und Nebenarbeiten. — c. Fabrikation des Drahtes; Ziehen, Walzen und Pressen der Röhren; Ziehen sagennirter Blechstreisen.

Fernere Ausarbeitung ber Metallsabrikate. — a. Mittel jum Einspannen und halten: Schraubstöde, Feil- und Stielkloben, Zangen und Binzetten. — b. Mittel jum Abmessen, Einichreißen, Streichmaß, Maßstäbe, Zirkel, Lehren, Winkelmaße, Theilmaschinen, Liniirmaschinen. — c. Mittel jur Zertheilung und Formung: Meißel, Grabstichel, Scheeren, Sägen, Durchschlag, Durchschnitt, Schneidzirkel, Bohrer und Bohrmaschinen, Neibahlen, Senker, Feilen, Schleisstiele, Hobel, Hobelmaschinen, Frase- und Nuthstoßmaschinen, Drehbank und Drehstuhl, Werkzeuge und Maschinen jum Schraubenschnen, Kneip- und Biegzangen, hämmer und Schlagstöde, Punzen, Stanzen und Stempel (Fallwerk, Prägwerk), Walzwerke zu Reließ und zum Biegen.

Bon ben Bufammenfügungen bei Metallarbeiten. Das Falzen, Nieten, Lothen, Schweißen, Zusammenschrauben, Zusammenkeilen, Ritten.

Berschönerunges, Bergierunges und Bollendunges Operationen. Abbeigen, Gelbbrennen, Sieden des Silbers, Sieden und Färben des Goldes; Schaben, Schleisen und Schmirgeln, Glanzschleisen und Boliren; Graviren, Guillochiren, Aegen; Berzinnen, Berzinken, Berfupfern und Ueberziehen mit Meffing, Bergolden, Berfilbern, Berplatinen; Emailliren, Ginlassen mit Farben; Bronziren, Brüniren, Schwärzen, Anstreichen, Firnissen und Lackiren.

Befondere Beschreibung einzelner ausgewählter Metallfabrikationen. Nägel, Ketten, Feilen und Naspeln, Sägen, Schneidwaaren, Nadeln, Fischangeln, Kantillen und Flittern, Kupserschwiederbeiten, Klempnerarbeiten, plattirte Waaren, echte und unechte Bronzewaaren, Gold- und Silberarbeiten, Münzen, Kleiderknöpfe, Schlöffer, Feuergewehre, verzahnte Näder, Uhren. — Ginige dieser Gegenstände werden im Bortrage abgehandelt, die übrigen — da der Mangel an Zeit hierzu nöthigt — zum Selbststudien mit hülfe des Lehrbuchs empfohlen.

2) Verarbeitung des Golzes. — Eigen schaften bes Holzes. Struktur, Farbe, harte, spezisisches Gewicht, Festigseit, Biegsamkeit, Zähigkeit, Elastizität, Spaltbarkeit; die Erscheinungen bes Schwindens, Quellens, Werfens und Neißens, und Mittel gegen die hieraus entstehenden Nachtheile. Naß- und Trodens Moder, Holzschwamm; Wurmfraß. — Europäische und außereuropäische Holzarten.

Borbereitende Zertheilung und Formung des Holzes. Ganzholz; Rund. und Kantholz; Beschlagen; Balten, Sparren. — Schnittholz: Schneiden mit handsagen und auf Sägemaschinen; breites (Bohlen, Dielen, Furnure) und kantiges Schnittholz (Stollen, Latten, krumme Schnittholzer). — Spaltholz.

Ausarbeitung des Holzes. a. Mittel zum Einspannen und Halten: Hobelbank, Fügebode, Schnisbank, Schraubstod, Breffen, Leimzwingen, Leimknecht. — b. Mittel zum Abmessen, Eintheilen und Borreißen: Maßstab, Streichmaß, Zirkel, Lehren, Winkelmaße, Richtscheit, Senkblei und Setwage. — c. Mittel zur Zertheilung und Formung: Art, Beil, Texel, Sägen, Messer, Grabstickel, Stemm und Stechzeug, Hobel, Hobelmaschinen, Zieheisen, Naspeln, Punzen, Ahlen, Lockeisen, Bohrer, Bohrmaschinen, Drehbank, Geräthschaften zum Schraubenschneiben. — Biegen und Pressen des Holzes; kunftliche Holzmassen (Holzgießerei).

Busammenfügung ber Holzarbeiten. Leimen, Nageln, Zusammenschrauben, Berkeilen, Berbindung durch Reisen und Bander; Berbindung durch eigenthümliche Formung der Bestandtheile (Holzverbindungen im engeren Sinne, vorzugsweise mit Beziehung auf Tischlerarbeit).

Arbeiten zur Bollendung und Berfconerung. Ubziehen, Schleifen; Beigen, Boliren, Deltranten, Anftreichen, Friniffen und Ladiren; Bergolben und Berfilbern.

Berfertigung ber wichtigsten Holzarbeiten im Besondern. Sier wird vorzugeweise vom Furnuren und Ginlegen ber Tischlerwaaren gehandelt, in Betreff der übrigen Holzarbeiten aber auf bas Lehrbuch verwiesen.

3) Spinnerei und Weberei. — Spinnerei im Allgesmeinen. Ginleitende Betrachtungen über allgemeine Berhältniffe. handfpindel, Spinnrader (hands und Trittrad), Spinnsmaschinen (Erläuterung der wesentlich verschiedenen Spsteme); 3wirnen.

Beberei im Allgemeinen. Begriff des Gewebes. Hauptgattungen: glatte, geköperte, Atlas, gemusterte, sammtartige. — Borarbeiten zum Weben: Spulen der Kette und des Einschusses, Kettenscheeren, Aufbäumen, Schlichten (Spulmaschinen, Schweifrahmen, Kettenscheer- und Schlichtmaschine). — Das Weben selbst, und im Besondern der Stuhl zu glatten Stoffen. — Stuhleinrichtungen zu geköperten Zeugen und Atlas. — Stühle zum Musterweben, vorzugsweise die Jacquard-Maschine. — Das Weben der sammtartigen Stoffe. — Mechanische Webstühle (Kraftstühle).

Berarbeitung der Baumwolle. Die Baumwolle nach ihren Eigenfchaften und Berichiedenheiten. — Baumwollspinnerei:

Reinigung und Aufloderung ber Baumwolle, Krapen, Streden, Borspinnen, Feinspinnen; haspeln, Sortiren und Berpaden der Garne; Gezwirntes Baumwollgarn. — Baumwollweberei; Appretur.

Berarbeitung bes Flachfes und Sanfes. Raturliches Borkommen bieser Materialien; Zubereitung; bas Spinnen (aus ber Sand und auf Maschinen). — Weberei; bie Appretur.

Berarbeitung der Bolle. Beschaffenheit der Schaswolle; beren Borbereitung durch Baschen und Sortiren; Unterscheidung in Streichwolle und Kammwolle. — a. Berarbeitung ber Streichwolle. Streichwollspinnerei; Zuchweberei; Baschen und Balfen des Lodens; Rauhen und Scheeren; übrige Appretur. — b. Berarbeitung der Kammwolle. Das Kammen; Kammgarnspinnerei.

Geminnung, Gigenichaften und Zubereitung ber Seide.

4) Papierfabritation. Bapiermaterialien; deren Reinigung und Zerkleinerung; Mahlen des Halbzeuges, des Ganzzeuges. Berfertigung des Buttenpapiers; Berfertigung des Maschinenpapiers; dessen Borzüge und Mangel. Fabrikation der Pappe und der farbigen Papiere.

## 19. Darftellenbe (bestriptive) Geometrie und geometrifches Zeichnen.

(Dr. Sunaus. - Bochentlich 10 Ctunben.)

Nach eigenen Seften vorgetragen, benen vorzugsweise Bolff's beschreibende Geometrie, geometrische Zeichenkunst und Perspektive, Berlin 1847, zum Grunde gelegt ift. Mit dem Bortrage werden überall die nöthigen graphischen Uebungen verbunden. Die Kenntniß der Geometrie, insbesondere der Stereometrie, wird vorausgesetzt.

1) Sinleitung. Begriffe der geometrischen und perspektivischen Zeichenkunst, der darstellenden (defkriptiven) Geometrie und der Projektionslehre. Als Borübung im geometrischen Zeichnen bient die Konstruktion der ebenen Kurven, welche in der dar-

stellenden Geometrie als bekannt vorausgeset werden oder in der Technik ihre Anwendung sinden: der Kegelschnittslinien, der rektisigirten Kreislinie, der Zykloiden, Epizykloiden und Hypozykloiden, der Evolventen des Kreises und der Zykloide, der archimedischen, logarithmischen und ionischen Spirale, der Neoide und der Kurven aus Kreisbögen für Gewölbe.

- 2) Die Projettionslehre. Projettionen, Projettionsebenen. Bestimmung ber Lage eines Punktes, einer Geraden, einer Ebene, einer Geraden gegen eine Ebene und in einer Ebene, zweier Geraden und zweier Ebenen burch die Projettionsebenen. Darstellung der ebenen Kurven und krummen Flächen und Bestimmung ihrer Lage. Die zylindrischen, konischen und windschiesen Flächen, hyperbolisches Paraboloid. Die Umdrehungestächen und die zylindrische und konische Berührungestäche.
- 3) Die Elemente der darftellenden Geometrie. a. Ronftruktionsaufgaben über gerade Linien und Gbenen. a. Ginfache und Grund - Ronftruftionsaufgaben. Ueber ben Bunft und Die Gerade; über die Gbene und die barin liegenden Bunfte und Geraden. B. Bufammengefeste Ronftruftioneaufgaben. - b. Ronftruftion ber breifantigen forperlichen Ede. - c. Ronftruftion ber Bolpeder, runden Rorper und frummen Flachen, und Abwidelung ihrer Grengflachen. Brismen, Ppramiden, Bylinder, Regel, Rugel, aplindrifche, fonifche, Umdrehunge - und windichiefe Rlachen. Beifpiele von Dachzerlegungen. Die aplindrifche und fonische Die Schraube mit icharfem und flachem Gewinde. Spirale. Die Schraube ohne Ende. Die fpharifche Epizyfloide. Ronftruttionen einiger Rorper mittelft isometrischer Projektion. - d. Ronftruktion der Durchschnittofigur, wenn Bolveber, runde Rorper ober frumme Rlachen von Gbenen geschnitten werden, ober wenn fie fich unter einander ichneiden, nebst Abwidelung ber Grengflachen.
- 4) Gesetze für die Beleuchtung und Konstruttion der Schatten für parallele Lichtstrahlen. Bom Tuschen oder Anlegen der Zeichnungen. Fundamentalausgaben. Konstruktion des Schlagschattens, welcher von einsachen Körpern oder krummen Flächen auf die Projektionsebene geworfen wird, und die Bestimmung der Beleuchtung für dieselben. Konstruktion der Schatten

bei konvegen, konkaven und folchen Körpern oder krummen Flächen, welche über, vor und neben einander sich befinden. Außer ben mathematischen Körpern sind vorzugsweise solche gewählt, die in der Baukunst oder Maschinenkunde ihre Anwendung finden.

5) Grundzige der Perspettive. Begriff derselben, Luste, Linear Perspettive. Die Grundbegriffe derselben. 1) Fundamentalausgaben. 2) Die perspektivische Theilung gerader Linien in der Grundebene. 3) Hulfskonstruktionen, wenn die bei den Fundamentalausgaben vorausgesetzten Punkte und Linien nicht gegeben sind oder nicht bestimmt werden können. 4) Perspektivische Zeichnung der Höhen. 5) Perspektive beliebiger Gegenstände, die durch geometrischen Grund- und Austiß gegeben sind. 6) Perspektivische Zeichnung von Gegenständen bei Wasserspiegelung. 7) Perspektivische Konstruktion des Schattens.

#### 20. Sandzeichnen.

(In zwei Abtbeilungen, jebe wochentlich 10 Stunden.)

a. Elementar=Abtheilung. (Maler Brauns). - Der Unterricht beginnt mit bem Beichnen nach leichten Ornamenten, Bafen und bergl., und ichreitet ftufenweise zu ichwierigeren und mehr ausgeführten Formen fort, Die mit gehöriger Genauigkeit und bestimmten Umriffen nachgebilbet werden muffen. Diejenigen Schuler, welche es hierin zu einer gemiffen Bollfommenheit gebracht baben, zeichnen nach Rorpern (ale: Regel, Aplinder, Burfel, Bafen, Rijchen 2c.), welche in zwedmäßiger Beleuchtung einzeln ober gruppirt aufgestellt find; babei werben die erften 3been ber richtigen Anwendung von Licht und Schatten, fo wie ber Ber-Werner wird geubt bae Beidenen von Landsveftive, gelehrt. ichaften und Blumen, von den erften Studien bie ju ausgeführten Darftellungen, mit Bleiftift, Rreibe und Farben; endlich bas Beichnen nach guten Borlegeblättern, einzelne Theile bes menfchlichen Körpere vorstellend, von den erften Unfangegrunden bis ju ausgeführten Ropfen, Sanden und Rugen.

b. Sohere Abtheilung. (Maler Schulz.) — Der Anfang wird bier mit Umriffen von Köpfen und Figuren gemacht, worauf schwerere und mehr ausgeführte Gegenftande biefer Art folgen,

fowohl auf weißem als auf farbigem Papiere, mit schwarzer und mit weißer Kreide. Später werden vollständig ausgeführte Figuren vorgelegt. Ornamente in einfachen Umrissen, ein wenig ausgeführte, dann schwierigere, zulest reich ausgeführte, werden gleichfalls fleißig geübt. Hat der Schüler im Kopiren Fertigkeit erlangt, so geht er zum Zeichnen nach halb- und ganzrunden Gegenständen über, wobei mit Basreliess der Anfang gemacht, mit Hautreliess fortgefahren, und so der Uebergang zum freien Runden nach Gppsabgussen, als: Köpsen und anderen einzelnen Theilen des menschlichen Körpers, und endlich zu ganzen Figuren, gebildet wird. Bei dem lestern Zweige wird hinreichend lange verweilt, um durch gründliche Studien jede Art von Wendungen und Berkürzungen genau kennen und richtig darstellen zu lernen.

#### 21. Boffiren.

(Böchentlich 10 Stunden.)

Es wird hierbei nothwendig eine gewisse Fertigkeit im freien Handzeichnen vorausgeseht. Stusenweise folgen auf einander: die Erklärung der verschiedenen Arten des Bossirens, nach Berschiedenheit des Materials; die Nachbildung von Ornamenten, Laubwerk, einzelnen Theilen des menschlichen Körpers und ganzen Figuren in Ihon und Wachs, nach Originalen in Basrelief, in Hautrelief und auch im Runden; die Anleitung zum Bossiren nach flachen Modellen (Zeichnungen); das Absormen der aus Ihon gebildeten Modelle in Ghps, mittelst verlorner und guter Formen; das Ausgießen der Formen; die Ueberarbeitung der Abgüsse.

#### 22. Modelliren.

(Lehrer Brund. - Bochentlich 10 Stunden.)

Bei biesem Unterrichte wird Die Kenntniß ber im erften Rurfe ber Baufunft vorgetragenen Gegenstände vorausgefest.

1) Modelliren in Solz. Regeln zur praftischen Aussichrung ber Arbeiten bes Zimmermanns nach verjungtem Maßstabe. — Einzelne Berbandtheile: Berstärfungen, Berlängerungen, Binkelverbindungen der Hölzer; Bande in allen Arten; Gebälte; einzelne Dachbinder mit stehendem und mit liegendem Dachstuble; Spreng und hängwerke. — Ganze Dächer: Pult und Sattelbächer mit wagrechtem und mit steigendem First, Giebeln, Walmen, Wiederkehren ohne und mit Dachverfallung; windschiese Dächer mit geraden Grathsparren (gebrochenem Kehlgebält); windschiese Dächer mit frummen Grathsparren; Thurmdächer; Bohlendächer; Kuppeln; Sprengbrücken. — Treppen: Podestreppen, Wendeltreppen mit ebenen und mit frummen Wangen. — Ganze Gebäude.

2) Modelliren in Gyps. Regeln zur herstellung einiger Arbeiten des Steinhauers, welche sich auf Bögen und Gewölbe beziehen, nach verjüngtem Maßstabe, aus Gyps. — Bögen: Bagerrechter oder scheitrechter Bogen; Kreisbogen, gedrückter Bogen, steigender Bogen, Spihbogen; iu geraden senkrecht stehenden und in geböschten Mauern; Bögen in runden Mauern ohne und mit Böschung. Marseiller- oder Kernbogen. — Gewölbe: Gerades Tonnengewölbe; schräges Tonnengewölbe mit verschiedenartigem Fugenschnitt; Zusammentressen der Tonnengewölbe. Wiedertehrendes Tonnengewölbe; Kreuzgewölbe über vier- und mehrseitigen, über regelmäßigen und über unregelmäßigen Grundstächen; Klostergewölbe. Ringförmiges Tonnengewölbe; Kreuzgewölbe in einem runden Gang; schraubenförmiges Tonnengewölbe. Rischen in vorspringenden und in einspringenden Ecken. Kuppeln; böhmisches Gewölbe. — Steinerne Treppen.

## III. Aufnahme der Schüler und Buhörer.

Die polytechnische Schule zerfallt in eine Borfchule und eine Sauptichule.

Die Borfchule umfaßt die Lehrfacher ber niedern Mathematit, der Naturgeschichte, der Mineralogie und des Sandzeichnens. Die fammtlichen übrigen Lehrfacher gehören der hauptschule an.

Diejenigen, welche bie polytechnische Schule besuchen um an bem Unterrichte Theil ju nehmen, werben in Schuler und

Buhörer unterschieben. Das regelmäßige Berhaltniß zur Anstalt ist das des Schülers. Die Eigenschaft von Zuhörern ist als Ausnahme auf Berlangen für solche felbständige Bersonen vorbehalten, welche als Liebhaber der Wissenschaft einzelne Lehrfächer zu besuchen beabsichtigen, oder welche bereits eine Universität oder eine auswärtige polytechnische Schule besucht haben. Die Zuhörer haben beim Eintritt keine Nachweisung über ihre Borkenntnisse zu geben, unterliegen keiner Kontrole über den Besuch der Lehre und Examinations-Stunden, sind überhaupt den Geschen für die Schüler nicht unterworfen, können aber auch keine Zeugnisse empfangen.

Vorschule. — Die Schüler der Borschule find in der Regel verpflichtet, an dem gesammten zur Borschule gehörenden Unterrichte Theil zu nehmen. Difpensation von einem oder einigen der Lehrsächer kann die Direktion nur in einzelnen von ihr dazu für geeignet erachteten Fällen gewähren.

Bur Aufnahme in die Borschule ist der Regel nach ein Alter von wenigstens 16 Sahren erforderlich; doch kann bei genügenden Borkenntniffen die Zulassung auch früher erfolgen, sofern nicht mehr als drei Monate an dem 16. Jahre sehlen. Jeder Eintretende hat sein Alter durch Beibringung eines Geburtösscheines oder auf andere unzweiselhafte Art nachzuweisen.

An Borkenntniffen wird verlangt: a. diejenige Fertigkeit in ber beutschen Sprache und im deutschen Styl, welche befähigt ein leichteres Thema orthographisch wie grammatisch sehlerfrei und in zusammenhängender Gedankenfolge schriftlich zu behandeln; b. Geläusigkeit im Zahlenrechnen, einschließlich der Operationen mit Dezimalbrüchen, der zusammengesesten Regel de tri und der Kettenregel; c. Bekanntschaft mit den Elementen der Buchstabenrechnung einschließlich der Gleichungen des ersten Grades, und den Anfangsgründen der ebenen Geometrie; d. allgemeine Kenntnisse in Geschichte und Geographie.

Diefe Kenntniffe muffen burch bas Bestehen einer Aufnahmeprufung bargethan werben, von welcher bie Direktion nur auf Grund völlig genügender Zeugniffe nach ihrem Ermeffen bispenfiren tann.

Die Zulaffung in die Borschule sest bei Jedem, welcher außer dem elterlichen hause wohnt und jur Zeit der Aufnahme noch nicht das 17. Lebensjahr überschritten hat, bestimmt voraus, daß ein unbescholtener Einwohner der Stadt oder der Borstädte eine väterliche Aufsicht übernimmt.

Sauptschule. — An der Hauptschule ift die Auswahl der Lehrgegenstände dem Ermessen der Schüler anheimgegeben, vorausgeseht, daß dabei die natürliche Folge der im Zusammenhange stehenden Fächer gehörig berücklicht wird, und daß die zum Berständniß der gewählten Borträge nöthigen Borkenntnisse nachzewiesen sind.

Bur Aufnahme in die Hauptschule (ohne vorangegangenen Besuch der Borschule) wird erfordert:

- a. Ein (mittelst bes Geburtöscheins ober auf andere unzweifelhafte Art nachzuweisendes) Alter von mindestens 17 Jahren, woran — die genügenden Borkenntnisse vorausgeset — höchstens drei Monate nachgesehen werden können.
  - b. Der Rachweis über bieberiges gutes fittliches Betragen.
- c. Bollftändige Bekanntschaft mit der niedern Mathematik in dem Umfange, wie sie an der Borschule gelehrt wird; einige Kenntniß der Naturgeschichte aller drei Reiche; endlich einige Fertigkeit im Freihandzeichnen. Diese Borkenntnisse muffen in einer Aufnahmeprüfung dargethan werden, sofern nicht die Direktion von dieser auf Grund vollgültiger Zeugnisse dispensirt.

Schüler, welche nur Boffiren ober Mobelliren lernen wollen, bedürfen keines Kenntniß. Nachweises und werden auch mit vollendetem 16. Jahre zugelassen, find aber in diesem Falle den für die Borschüler bestehenden strengeren Disziplinar-Bestimmungen unterworfen.

Denjenigen Schülern, welche an der polytechnischen Schule felbst schon studirt haben, wird bei ihrem Aufsteigen zu weiteren Kurfen der Uebergang zu gewissen Lehrzweigen nur dann gestattet, wenn sie bei der Brüfung aus den zugebörigen Borbereitungsfächern mindestens die Zensur Rlaffe II. erlangt haben. In dieser hinsicht ist als Ersorberniß sestageset:

Klaffe II. in Niederer Mathematik — beim Uebergange jur Höhern Mathematik, jur Angewandten Mathematik, jum Maschinenbau, jur Darstellenden Geometrie und jur Praktischen Geometrie;

Desgleichen in der Sobern Mathematif - beim Uebergange gur Mafchinenlehre und gur Mechanit ber Bautunft;

Desgleichen in der Angewandten Mathematif beim Uebergange jum Maschinenbau und jur Maschinenlehre;

Desgleichen im Geometrifden Zeichnen beim Uebergange jur Mafchinenlebre und jum I. Rure Bautunft;

Desgleichen im I. Rure Bautunft beim Uebergange jum II., und im II. Rure beim Uebergange jum III. Rure Bautunft;

Desgleichen in ber Theoretischen Chemie beim Uebergange jur Technischen und gur Brattifchen Chemie. -

Die Aufnahme und Ginschreibung ber Schuler und Buhörer findet vor Anfang eines jeben Jahres-Rurses in den letten Tagen bes Monats September Statt. Dem Eingeschriebenen wird zu seiner Legitimation ein Aufnahme-Schein ertheilt, welcher jugleich die Quittung über das bezahlte Unterrichtsgeld enthält.

### IV. Unterrichtsgeld.

Für die Theilnahme am Unterrichte wird — von Schülern und Zuhörern, so wie von In. und Ausländern gleichmäßig — ein bestimmter Geldbetrag für jeden Kurs eines Lehrgegenstandes pränumerando (bei der Einschreibung) entrichtet. Diese Unterrichtsgelder sind die einzigen Zahlungen, welche von den Schülern und Zuhörern an die Schule gemacht werden, und ihre Erhebung geschieht nach den in solgendem Berzeichnisse zusammengestellten Ansähen:

| Niedere | Mathematik  |    |     |  |  |  |  | • |  |  | • | 6 | <b>₽</b> |
|---------|-------------|----|-----|--|--|--|--|---|--|--|---|---|----------|
| Söhere  | Mathematif  |    |     |  |  |  |  |   |  |  |   | 4 | er       |
| Ungewo  | note Mathen | ıa | til |  |  |  |  |   |  |  |   | 3 | t/       |

| Mechanik der Baukunst                          | 4  |
|------------------------------------------------|----|
| Praktische Geometrie                           | #  |
| Maschinenbau                                   |    |
| Maschinenlehre                                 |    |
| Baukunft I. Kurs                               | "  |
| " II. Kurš                                     | #  |
| " " III. Kurd                                  |    |
| Gefchichte ber Baufunft allein                 |    |
| Bruden -, Strafen - und Gifenbahn - Bau 8      | ,, |
| Bafferbau                                      | 87 |
| Bruden., Stragen., Gifenbahn. und Baffer : Bau |    |
| vereinigt                                      | #  |
| Raturgeschichte (Boologie und Botanit) 4       | #  |
| Botanif allein 2                               |    |
| Mineralogie 2                                  |    |
| Geognofie                                      |    |
| Physic                                         |    |
| Theoretische Chemie                            |    |
| Braftische Chemie                              |    |
| Technische Chemie                              |    |
| Mechanische Technologie 5                      |    |
| Geometrisches Zeichnen 6                       |    |
| Sandzeichnen 6                                 |    |
| Boffiren 6                                     |    |
| Modelliren 6                                   |    |

Die Summe best Unterrichtsgelbes für so viele Facher als ein Schüler zwedmaßig in einem Jahre studiren kann, wird bemnach sehr selten 20 ober 22 & übersteigen, und gewöhnlich nur 15 bis 18 & betragen.

Ueber die in einzelnen Fallen gulaffige Befreiung vom Unterrichtsgelde ift weiter unten der Abschnitt VIII. nachzusfeben.

## V. Schulgesete und hausordnung.

# A. Schulgesete für bie Schüler und Buhörer ber polytechnischen Schule.

- §. 1. Die Schüler und Juhörer ber polytechnischen Schule haben sich stetst anständig und untadelhaft zu benehmen, insbesondere ber Person und ben Anordnungen der Direktoren und Lehrer die gebührende Achtung und Folgsamkeit zu erweisen; imgleichen
- §. 2. den Unterrichts und Repetitions Stunden mit Ruhe und Aufmerksamkeit beizuwohnen. Spätestens 10 Minuten nach dem Schlage der Stunde muß Jeder an seinem Plate im Lehrzimmer sein. Unvermeibliche Schulversaumnisse muffen durch genügende schriftliche Ausweise, in Krankheitsfällen durch ärztliche Zeugnisse, entschuldigt werden.
- §. 3. Die nöthigen Buder und fonstigen Gulfemittel muß Jeber nach Unweisung ber Lebrer sich aufchaffen.
- §. 4. Die von ben Lehrern aufgegebenen Ausarbeitungen find von ben Schülern mit Sorgfalt ju verfertigen und punktlich vorzulegen.
- §. 5. In der Borfchule sind alle Schüler zur Theilnahme an dem gesammten Unterrichte verpflichtet (vergl. S. 48). An der Hauptschule ist die Wahl der Studienfächer frei, jedoch unter Borbehalt solcher Bestimmungen, welche ersorderlich werden mögen, um Verstöße gegen die natürliche Folge der in Zusammenhang stehenden Unterrichtszweige zu vermeiden. Wer aber als Schüler für ein Lehrfach ausgenommen ist, darf dasselbe nicht anders ausgeben als unter Borwissen des betreffenden Lehrers und durch denselben zu vermittelnder Genehmigung der Direktion. Im andern Falle erhält er auch über keinen der sonstigen Unterrichtsgegenstände ein Zeugniß, und wird er für die Folge nicht wieder als Schüler ausgenommen.
- S. 6. Mobelle, Apparate, Werkzeuge, Borlegeblätter und sonstige Gegenstände, welche bei bem Unterrichte in die Hande ber Theilnehmer kommen, sind mit möglichster Sorgfalt zu schonen;

Beschädigungen muffen vollständig ersest werden. Benn der Thäter nicht ermittelt wird, muß die Gesammtheit der Theilsnehmer an dem betreffenden Unterrichtsfache gemeinschaftlich den Schaben vergüten. Mitnehmen von derartigem Eigenthume der Schule (3. B. von Borlegeblättern zum Nachzeichnen im Sause), ohne ausdrückliche Erlaubniß des betreffenden Lehrers, ist streng perhoten.

- §. 7. Das Lokal und Mobiliar der Schule ist mit gebührender Schonung zu benußen. Ueber Beschädigungen und deren Ersaß gelten die Bestimmungen des §. 6.
- §. 8. Den Anforderungen und Beisungen des Pedellen und des sonstigen Dienstpersonals, insofern dieselben auf Aufrechthaltung der bestehenden Borschriften gerichtet sind, ist Folge zu leisten. Beschwerden gegen das Dienstpersonal sind bei der Direktion anzubringen.
- §. 9. Der Direktion ber Schule muß bie Bohnung ber Schüler und jeber Bechsel ber Bohnung fofort zur Unzeige gebracht werben.
- §. 10. Theilnahme an Berbindungen jeder Art und jedes Namens, so wie an politischen Bersammlungen, ist ben Schülern ber Borschule unbedingt untersagt. Die Schüler der Hauptschule haben, wenn sie unter sich Bereinigungen zu stiften wünschen, die Genehmigung der Direktion zu erwirken und zu diesem Zwecke die Statuten vorzulegen, so wie die Namen sammtlicher Mitglieder anzuzeigen. Jeder einzelne Theilnehmer hat sich überdies mit einer schriftlichen Einwilligung seines Baters oder Bormundes auszuweisen, sofern er nicht volljährig ist. Die Genehmigung solcher Bereinigungen kann jederzeit zurückgezogen werden und bedarf am Ansange eines jeden neuen Studienjahres der Bestätigung.
- §. 11. Die Schüler der Borschule, sofern sie nicht bas 17. Lebensjahr überschritten haben, durfen Schenkwirthschaften, Konditoreien u. dgl. Orte nicht anders besuchen, als in Begleitung ihrer Eltern oder derer, welche die Stelle derselben vertreten. Durch Theilnahme an Spiel- oder Trinkgelagen werden auch die Schüler der hauptschule straffällig.

- §. 12. Unsittlichkeiten jeder Art werden, ohne Unterschied best Alters, ftreng bestraft.
- §. 13. Unanständiges Benehmen auf der Straße oder an öffentlichen Orten, so wie jedes andere Bergehen, auch wenn es die Schule nicht unmittelbar berührt und gerichtlich oder polizeilich bereits bestraft sein sollte, wird demungeachtet von Seiten der Schule insofern geahndet, als es auf Beseitigung unehrenhafter Elemente und Bermeidung des Aergernisses und bosen Beispiels ankommt.
- §. 14. Das Duell ift ohne Einschränkung verboten, und macht nicht nur die Urheber und Betheiligten, sondern auch Diejenigen ftraffällig, welche dabei behulflich gewesen sind.
- §. 15. In Beziehung auf bas Berhalten im Schulgebaube find bie Bestimmungen ber baselbst angeschlagenen Sausorbnung genau zu beobachten.

Strafbestimmungen. — Die von Seite ber Schule zu erkennenden Strafen besteben in:

- 1) Einfachem Bermeife,
- 2) Gefdarftem Bermeife,
- 3) Undrohung bes Ausschluffes,
- 4) Ginfachem Ausschluß,

5) Formlicher Wegweisung von der Schule (Relegation).

Bo eigentliche Strafen nicht angemessen erscheinen, wird durch Erinnerungen und tadelnde Bemerkungen der Lehrer, oder durch Unzeigen an die Bater oder Bormunder der Schüler gewirft werden.

Der einfache Bermeis wird von der Direttion ertheilt.

Der geschärfte Berweis wird durch das Lehrer-Rollegium erfannt, und in Gegenwart beffelben durch die Direktion ausgesprochen.

Die Androhung des Ausschluffes wird auf Grund eines Beschluffes des Lehrer-Kollegiums von der Direktion ausgesprochen, und amtlich dem Bater oder Bormunde mitgetheilt; der Bedrohte hat eine Erklärung zu unterschreiben: "wie er wohl wisse, daß ihm nunmehr bei wiederholter Uebertretung der Schulgeset der wirkliche Ausschluß von der Schule bevorstehe."

Der einfache Ausschluß wird durch Abstimmung im

Lehrer-Kollegium erkannt, von ber Direktion bem Bestraften sowohl, als bessen Bater ober Bormunde angezeigt und durch Anschlag in ber Schule, unter Beifügung bes Grundes, bekannt gemacht.

Die formliche Wegweisung wird erkannt durch gemeinschaftliche Abstimmung der Königlichen Berwaltungs-Kommission der Gewerbeschulen und des Lehrer-Kollegiums. Außer der amtlichen Anzeige an den Bestraften, so wie an dessen Bater oder Bormund, und der Besanntmachung durch Anschlag in der Schule, wird in diesem Falle — sofern der Bestrafte nicht in der Stadt Hannover einheimisch ist — auch der Polizeibehörde Nachricht gegeben, damit diese die Entsernung von hier bewirft. Ein so Beggewiesener wird nie wieder in der Schule Aussame sinden.

Die Bestimmung ber Strafen fur die einzelnen Falle bleibt ber pflichtmäßigen Beurtheilung überlaffen. Doch werben, so weit thunlich, gelindere Strafen den schwereren vorausgehen, und lettere ber Regel nach nur bei wiederholter Straffälligkeit eintreten.

Regelmäßig wird indessen ein facher Ausschluß wegen unordentlichen Lebenswandels und anhalten der Nach-lässissteit in den Studien, nach vorausgegangener Androhung, verhängt werden. — Derselbe trifft ferner ohne Beiteres insbesondere alle Diejenigen, welche zu einem Duelle angereizt haben, oder bei einem solchen in irgend einer Beise behülflich gewesen sind, so wie Diejenigen, welche wegen zuerfannter gerichtlicher oder Polizei-Strase für ungeeignet zum weiteren Berbleiben an der Schule erachtet werden (vgl. §. 13. der Schulgesebe).

Formliche Begweisung trifft fofort namentlich

- a. beibe Parteien bei einem zur Ausführung gekommenen Duelle;
- b. ben Berausforderer bei einem nicht angenommenen Duelle:
- c. Jeben, ber ben Borichriften über Berbindungen (f. §. 10. ber Schulgesethe) juwiber handelt;
- d. Jeben, ber fich eine grobe Sittenwibrigfeit zu Schulben tommen lagt, wenn baburch öffentliches Mergerniß gegeben ift;

es mag übrigens eine Bestrafung durch bas Gericht ober bie Boligeibehörde eingetreten sein ober nicht;

e. Jeden, der einen Lehrer ber Schule gröblich beleidigt, arger Widersestlichkeit sich schuldig macht oder irgend eine die Burde der Schule und ihrer Borgesesten verlepende Sandlung begeht.

Schlusbemerkung. Mit vorstehenden Schulgesehen und Strafbestimmungen, welche einem Jeden bei der Aufnahme zugestellt werden, haben die Schüler und Zuhörer sich genau befannt zu machen, da Unkenntniß derfelben in keinem Falle als Entschuldigungsgrund angesehen wird.

#### B. Sausordnung für die polytechnische Schule.

- §. 1. Der Aufenthalt in den Lehrzimmern außer der Unterrichtszeit kann den Schülern und Zuhörern im Allgemeinen nicht gestattet werden. Die von den Lehrern der zeichnenden Fächer, des Modellirens und Bosstrens etwa ertheilte Bewilligung von außerordentlichen Arbeitöstunden im Schul-Lofale ist auf die Bersonen und die Zeiträume, für welche sie gegeben wurde, beschränkt. Ein Berzeichniß hierüber wird in jedem betressenden Jimmer angeschlagen, und den auf Grund desselben erfolgenden Weisungen des Pedellen ist unweigerlich Folge zu leisten.
- §. 2. Jebe Beschmutung der Schulräume, so wie eigenmachtige Beränderung in Stellung der Tische, Banke 2c. ist untersagt.
- §. 3. Larmen, Schreien, Pfeifen und ahnliches ungehöriges Benehmen im Innern bes Schulhauses ift verboten.
- §. 4. Tabafrauchen wird an feiner Stelle innerhalb bes Schulgebaubes gebulbet.
- §. 5. Stode burfen nicht mit in die Zimmer, und hunde nicht in das Schulhaus gebracht werden.
- §. 6. Bu ben die Schüler und Juhörer angehenden schriftlichen Bekanntmachungen der Königlichen Verwaltungs-Kommission, der Direktion und der Lehrer sind eigene im untern Raume des Schulhauses angebrachte Rahmen bestimmt. Gin Jeder ist verpflichtet, sich nach den dort gemachten Anschlägen umzusehen, und

es wird der Inhalt derfelben fo betrachtet, ale ob er den Schulern und Buhörern einzeln mitgetheilt mare.

§. 7. Jum Anschlagen solcher Bekanntmachungen, welche von Polytechnikern ober von britten Personen ausgehen, ift im Schulhause ein eigener Rahmen bestimmt. Keine solche Bekanntmachung darf angeschlagen werden, ohne mit der billigenden Unterschrift eines Direktors versehen zu sein.

### VI. Unterrichts - Ertheilung.

Der Unterricht an ber polytechnischen Schule wird (von bem festgestellten Rurs ber Borfchule, Geite 47, 48, abgefeben) nicht flaffenweise, sondern nach einzelnen Fachern ertheilt, von welchen nach Umftanden mehr ober weniger gufammengenommen Die wiffenschaftliche Musbildung bes Schulers fur einen bestimmten 3wed vollenden. Diefe Anordnung entspricht erfahrungemagig bem Bedurfniffe beffer ale jebe andere; benn ba bie Unftalt Schülern von febr ungleichen Borfenntniffen offen fteben muß, auch die Bwede, fur welche diefelben fich ju bilben gebenten, ungemein verschieden find: fo erleichtert es bie Benugung bes Unterrichts, bag bem Schüler bie Bahl ber Lehrfacher frei Dabei hat jedoch - um einen unzwedmäßigen gelaffen ift. Gang ber Studien zu verhindern und ben Erfolg bes Unterrichts möglichst zu sichern - die Direktion ber Unftalt Die Aufgabe, barüber zu machen, daß fein Rach obne bie bagu nothigen Borfenntniffe ergriffen und nicht gegen bie naturliche Ordnung in ber Aufeinanderfolge ber Facher verftogen werde (vergl. G. 49, 52). Eben fo gebt fie notbigen Kalls ben Schulern und beren leitenben Angehörigen gerne mit Rath über die Ginrichtung bes Studienplanes an bie Sand.

Der Unterricht eines jeden Jahres nimmt feinen Anfang am ersten Montage im Oktober, und dauert bis zur Mitte des Julius, einschließlich der Prüfungen, über welche unten das Rähere angeführt wird; die Monate August und September bleiben als Ferien zur Erholung für die Lehrer und Schüler, jur jährlichen haupt-Reinigung ber Lokalitäten und Sammlungen 2c. frei.

So weit nicht die Beschaffenheit einzelner Theile der Wissenschaftskächer es etwa unumgänglich nöthig macht, daß der Lehrer den Schülern in die Feder diktire, wird dieses Bersahren in den Unterrichtsklunden allgemein vermieden, und die lebendigere, ansprechendere, daher ersolgreichere Methode des freien Bortrags befolgt; dabei aber werden die Schüler angehalten, Notate niederzuschreiben und diese privatim zu Hesten auszuarbeiten, welche — gleich den zur häuslichen Uebung gestellten Ausgaben — vom Lehrer geprüft und beurtheilt werden. Ein gewisser Theil der Lehrstunden wird zum Nepetiren und mündlichen Examiniren angewendet. Ueber den Fleiß der Schüler im Besuch der Stunden, so wie über ihre Fortschritte und Leistungen werden von allen Lehren Listen geführt.

Fünf Tage der Boche find jum Unterrichte bestimmt; am Sonnabend (mit Ausnahme breier Bormittageftunden fur Ornamenten Beichnen und zweier fur ben Bortrag im Bafferbau) fo wie am Sonntage findet berfelbe nicht Statt. Ertra-Stunden, über die regelmäßige Angahl, tonnen von den Lehrern in befonberen Rallen ju Gulfe genommen werben, fofern fie nicht eine Rollifion mit anderen, von den nämlichen Schulern besuchten, Unterrichtsgegenftanden bervorbringen. Den Schulern ber geichnenden Racher, bes Boffirens, Modellirens und ber praftifchen Chemie fann (nach Umftanden einzeln ober in Gesammtheit) von ben betreffenden Lehrern, unter Buftimmung ber Direktion, geftattet werden auch außer ben gewöhnlichen Lehrstunden und an Sonnabenden in bem Schul-Lotale ju arbeiten, wobei von bem nicht anwesenden Lehrer fur Aufrechthaltung der Ordnung Borforge zu treffen ift. Sinfichtlich bes Dafcbinenzeichnens und Baugeichnens bietet biefe Bermehrung ber Arbeitszeit - ju melder jedoch von feiner Seite eine Berpflichtung Statt findet besondere Wichtigkeit dar, indem hauptsächlich bier die Menge der anzufertigenden Beichnungen groß und ihre Ausgrbeitung oft langwierig ift.

## COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARY

en:Orbi

2 bia 3.

Prattifche Geometr Phyfit E Lechn. Chemie

Mobel

Beisolgende Tabelle enthalt ben reglementmäßigen Stundenplan für die ganze Boche, und zwar in zweierlei Beise so aufgestellt, daß man aus der ersten Abtheilung schnell die Amwendung einer jeden Tagesstunde und die Gleichzeitigkeit (das Zusammenfallen) verschiedener Fächer, aus der zweiten Abtheilung hingegen alle einem bestimmten Fache gewidmeten Tage und Stunden entnehmen kann.

hieraus geht hervor, daß und wie es den Schülern möglich wird, die Lehrfacher in zwedmäßiger Berbindung und Aufeinanderfolge zu studien. Um dies deutlich zu machen, folgen hier mehrere fingirte Studienplane, welche — wenngleich sie unter Umftanden vielartig modifizirt zur Unwendung tommen mögen — immerhin als nugliche Beispiele und Anhaltspunkte dienen können.

A. In Fallen, wo nur eine allgemeine niedere technische Ausbildung beabsichtigt wird ober bie Berhaltniffe zu einer Beschränkung ber Studienzeit auf das geringste Maß etwa nöthigen, empfiehlt sich folgender zweijabriger Lehrkurs:

|         | I. Jahr (Borfdule).    |   |   |     |        |          |
|---------|------------------------|---|---|-----|--------|----------|
|         | ~ / / /                |   | W | ōdy | entlic | Stunden  |
|         | Mineralogie            |   |   |     | 3      |          |
|         | Niedere Mathematit     |   |   |     | 5      |          |
| 10 - 12 | Bandzeichnen           |   |   |     | 10     |          |
| 12 - 1  | Niedere Mathematit     |   |   |     | 5      |          |
| 3-4     | Naturgeschichte        | • | • |     | 5      |          |
|         | Zusammen               |   |   |     | 28     | Stunden. |
|         | II. Jahr.              |   |   |     |        |          |
| 8 - 9   | Theoretische Chemie    |   |   |     | 5      |          |
| 9 - 10  | Technologie            |   |   |     | 5      |          |
| 10 - 12 | Geometrisches Zeichnen |   |   |     | 10     |          |
| 2-3     | Physit                 |   |   |     | 5      |          |
| 4 - 5   | Angewandte Mathematit  |   |   |     | 3      |          |
|         | . Bufammen             |   | - |     | 28     | Stunden. |

B. Fur den gufunftigen Defonomen wird ein breijahriger Rurd auf folgende Beise gwedmagig anguordnen fein:

| I. Jahr. Bodentlich Stunden                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wie unter A 28                                                                                                                                                                            |
| II. Jahr.                                                                                                                                                                                 |
| 8 - 9 Prattifche Geometrie 5                                                                                                                                                              |
| 9 — 10 Geognofie 3                                                                                                                                                                        |
| 2-4 Situationszeichnen 10                                                                                                                                                                 |
| 4-5 Angewandte Mathematik 3                                                                                                                                                               |
| Busammen 21 Stunden.                                                                                                                                                                      |
| III. Jahr.                                                                                                                                                                                |
| 8-9 Theoretische Chemie 5                                                                                                                                                                 |
| 9 — 10 Technologie 5                                                                                                                                                                      |
| 2 — 3 Physit 5                                                                                                                                                                            |
| Bufammen 15 Stunden.                                                                                                                                                                      |
| Diefem tann, um eine weiter gebende Ausbildung zu erlan-                                                                                                                                  |
| gen, noch ein viertes Jahr hinzugefügt werden, wie folgt:  — 12 Praktische Chemie 15 2 — 3 Technische Chemie 5                                                                            |
| gen, noch ein viertes Jahr hinzugefügt werden, wie folgt:                                                                                                                                 |
| gen, noch ein viertes Jahr hinzugefügt werden, wie folgt:  Böchentlich Stunden  9-12 Praktische Chemie 15  2-3 Technische Chemie 5                                                        |
| gen, noch ein viertes Jahr hinzugefügt werden, wie folgt:  9-12 Praktische Chemie 15  2-3 Technische Chemie 5  Zusammen 20 Stunden.  C. Wer sich zum Geometer bilden will, könnte in drei |
| gen, noch ein viertes Jahr hinzugefügt werden, wie folgt:  9-12 Praftische Chemie                                                                                                         |
| gen, noch ein viertes Jahr hinzugefügt werden, wie folgt:  9-12 Praktische Chemie                                                                                                         |
| gen, noch ein viertes Jahr hinzugefügt werden, wie folgt:  9-12 Praktische Chemie                                                                                                         |
| gen, noch ein viertes Jahr hinzugefügt werden, wie folgt:  9-12 Praktische Chemie                                                                                                         |
| gen, noch ein viertes Jahr hinzugefügt werden, wie folgt:  9-12 Praftische Chemie                                                                                                         |

| III. Jahr. Bochentlich Stunden                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 — 9 Praktische Geometrie 5                                                                  |
| 9 — 10 Technologie 5                                                                          |
| 2-4 Situationezeichnen 10                                                                     |
| Busammen 20 Stunden.                                                                          |
| D. Die völlige Ausbildung im demifch technischen                                              |
| Fache (wie fie fich fur prattifche Chemiter, Pharmageuten, Sut-                               |
| tenmanner ac. eignet) erforbert gleichfalls brei Jahre, namlich:                              |
| I. Jahr. Bödentlich Stunden                                                                   |
| Wie unter A 28                                                                                |
| II. Jahr.                                                                                     |
| 8 — 9 Theoretische Chemie 5                                                                   |
| 9 — 10 Geognofie 3                                                                            |
| 2-3 Physit 5                                                                                  |
| Bufammen 13 Stunden.                                                                          |
| III. Jahr.                                                                                    |
| 9 — 12 Praktische Chemie 15                                                                   |
| 2 — 3 Technische Chemie 5                                                                     |
| Zusammen 20 Stunden.                                                                          |
| 0,                                                                                            |
| E. Zu einer elementaren Bildung für das Maschinen-<br>fach genügen folgende drei Jahresturse: |
| •                                                                                             |
| I. Jahr. Böchentlich Stunden Wie unter A 28                                                   |
| II. Jahr.                                                                                     |
| 9 — 10 Technologie 5                                                                          |
| 10 — 12 Geometrisches Zeichnen 10                                                             |
| 4 — 5 Ungewandte Mathematif 3                                                                 |
| Zusammen 18 Stunden.                                                                          |
| III. Jahr.                                                                                    |
| 9 — 12 Maschinenbau 6                                                                         |
| 2—3 Physit 5                                                                                  |
| Zusammen 11 Stunden.                                                                          |
| Juliumen 11 Stunden.                                                                          |

F. Bur besondern höhern Ausbildung im mechanisch, technischen Fache, also mit hineinziehung des gesammten Maschinenwesens, bient etwa der nachbezeichnete vierjährige Kurs:

|          | I. Jahr.                | W | ōф | entlic | Stunden  |
|----------|-------------------------|---|----|--------|----------|
| Wie unte | r A                     |   | ,  | ,      |          |
|          | II. Jahr.               |   |    |        |          |
| 8 - 9    | Sobere Mathematit       |   |    | 5      |          |
| 9 - 10   | Technologie             |   |    | 5      |          |
|          | Geometrisches Zeichnen  |   |    | 10     |          |
|          | Angewandte Mathematit   |   |    | 3      |          |
|          | Bufammen                | • |    | 23     | Stunden. |
|          | III. Jahr.              |   |    |        |          |
| 8 - 9    | Praftische Geometrie *) |   |    | 5      |          |
| 9 - 12   | Maschinenbau            |   |    | 6      |          |
| 10 - 1   | Bautunst I. Kurd **)    |   |    | 10     |          |
| 2-3      | Physit                  |   |    | 5      |          |
|          | . Busammen              |   |    | 26     | Stunden. |
|          | IV. Jahr.               |   |    |        |          |
| 9 - 10   | Mechanif ber Baufunft   |   |    | 3      |          |
| 10 - 1   | Maschinenlehre          |   |    | 15     |          |
| 5-6      | Mechanif ber Baufunft   |   |    | 1      |          |
|          | Bufammen                | • |    | 19     | Stunden. |

G. Der Kure fur bie vollige miffenschaftliche Ausbildung jum Bivil-Baufache umfaßt in funf Jahren nachstehende Lebrgegenstände:

<sup>\*)</sup> Rur biefe Bortrageftunden, ber Inftrumenten Renntniß halber; mit Beglaffung ber Rachmittageftunden fur Situationezeichnen.

<sup>&</sup>quot;) Diefe Theilnahme am I. Bauture foll nur jur Erlangung einiger Grundtenntniffe aus ber Bau-Konftruktionslehre bienen, begreift baber nicht bie Ornamentit; eben so muffen bie beiben Stunden Baugeichnen am Montag von 10 bis 12 (wegen Kollifton mit bem Maschinenbau) ausfallen: bemnach betrifft ber in Rede stehende beschränkte Besuch nur die 4 Bortrageftunden und 6 Zeichenftunden.

|                              | I. Jahr.                                                                                                                  | Wô.         | dentlich        | Stunden  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| Bie unte                     | er A                                                                                                                      |             | 28              |          |
|                              | II. Jahr.                                                                                                                 |             |                 |          |
| 8 - 9                        | Sobere Mathematit                                                                                                         |             | 5               |          |
|                              | Technologie                                                                                                               |             | 5               |          |
|                              | Geometrifches Zeichnen                                                                                                    |             | . 10            |          |
| 2 - 3                        |                                                                                                                           |             | 5               |          |
| 4 - 5                        | Angewandte Mathematit                                                                                                     |             | 3               |          |
|                              | Bufammen                                                                                                                  |             | 28              | Stunden. |
|                              | III. Jahr.                                                                                                                |             |                 |          |
| 8-9                          | Prattifche Geometrie                                                                                                      |             | 5               |          |
|                              | Geognofie                                                                                                                 |             | 3               |          |
| 10 - 1                       |                                                                                                                           |             | 18              |          |
| 2-4                          | Situationszeichnen                                                                                                        |             | 10              |          |
|                              | Busammen                                                                                                                  |             | 36              | Stunden. |
|                              | IV. Jahr.                                                                                                                 |             |                 |          |
| 9 — 10                       | Mechanit ber Baufunft                                                                                                     |             | 3               |          |
| 10 — 1                       | Baufunst II. Kurs                                                                                                         |             | 18              |          |
|                              | Modelliren                                                                                                                |             | 10              |          |
| 5 - 6                        | Mechanit ber Baufunft                                                                                                     |             | 1               |          |
|                              | 3ufammen                                                                                                                  |             | 32              | Stunden. |
|                              | V. Jahr.                                                                                                                  |             |                 |          |
| Baukunft                     | III. Kurê                                                                                                                 |             | 28              | Stunden. |
| verlangt die !<br>Ingenieurs | größte Unzahl von Studienja<br>vollständige Borbereitung für<br>im umfassendsten Sinne der<br>etwa in folgender Weise Sta | r die<br>Bo | Lauf<br>rtes.   | bahn bes |
| Wie unte                     | I. Jahr.                                                                                                                  |             | thentlich<br>28 | Stunden  |
|                              | II. Jahr.                                                                                                                 |             |                 |          |
| Wie unte                     | r G                                                                                                                       |             | 28              |          |
|                              |                                                                                                                           |             |                 |          |

|          | III. Jahr.                  | 9 | Ri | iche | ntlich | Stunden  |
|----------|-----------------------------|---|----|------|--------|----------|
| 8 - 9    | Theoretische Chemie         |   |    | ,    | 5      | •        |
|          | Geognofie                   |   |    |      | 3      |          |
|          | Baufunft I. Kurs            |   |    |      | 18     |          |
|          | 3ufammen                    |   |    |      | 26     | Stunden. |
|          | IV. Jahr.                   |   |    |      |        |          |
| 9 - 10   | Mechanit ber Baufunft       |   |    |      | 3      |          |
| 10 - 1   | Baufunft II. Rurs           |   |    |      | 18     |          |
|          | Mechanik der Baukunft       |   |    |      | 1      |          |
|          | Zusammen .                  |   |    |      | 22     | Stunden. |
|          | V. Sabr.                    |   |    |      |        |          |
| 8-9      | Braftifche Geometrie        |   |    |      | 5      |          |
| 9-12     | Maschinenbau                |   |    |      | 6      |          |
|          | Situationszeichnen          |   |    |      | 10     |          |
|          | Zusammen .                  |   |    |      | 21     | Stunden. |
|          | VI. Jahr.                   |   |    |      |        |          |
| Mafchine | nlehre                      |   |    |      | 15     |          |
|          | , Brücken= und Eisenbahnbau |   |    |      | 16     |          |
|          | 3ufammen                    |   | •  |      | 31     | Stunden. |

# VII. Prafungen, Bengniffe, Pramien.

Am Schlusse eines jeden Jahres-Rurses (in der ersten Halfte des Julimonats) wird in jedem einzelnen Lehrfache die erforderliche Anzahl Stunden dazu angewendet, um die Prü-fungen oder Schluß-Examina vorzunehmen.

Nach dem Ergebnisse dieser Prüfungen, zusammengenommen mit den Beobachtungen der Fortschritte, wie sie sich im Lause des Jahres bei den Repetitionen, Uebungen zc. zu Tage gelegt haben, werden die amtlichen Zeugnisse ausgestellt, welche einen Nachweis über den Besuch, das sittliche Berhalten, den Fleiß und die erworbenen Kenntnisse der Schüler, beglaubigt burch die Unterschriften ber betreffenden einzelnen Lehrer und ber Direktion, enthalten. Die Fortschritte in ben Studien werden bierin burch die Prabifate

erste Klasse mit Auszeichnung, erste Klasse, zweite Klasse, britte Klasse

gewürdiget, wobei nur noch die Abstufungen zwischen erfter und zweiter Alaffe,

zwischen zweiter und dritter Rlaffe

zuläffig find. Diese Zeugnisse werden von dem Borstgenden der Berwaltungs-Kommission der Gewerbeschulen kontrasignirt, und den Schülern unentgeltlich verabsolgt.

Ein Zwang, sich den Prüfungen zu unterwersen, sindet nicht Statt; jedoch ist von dem Resultate derselben in bestimmten Källen die Zulassung zur Fortsekung der Studien abhängig (s. Seite 49—50). Wer die Schlußprüfung eines Faches nicht gemacht hat, erhält aus diesem Fache seine Zensur über seine Fortschritte; vielmehr wird in dem Zeugnisse ausdrücklich der Umstand bemerkt, daß eine Prüfung nicht Statt gesunden habe.

Bur chrenden und aufmunternden Unerfennung fur Schüler, Die fich bei ihren Studien an ber polytechnischen Schule besonbere bervorgethan baben, ift die Ertheilung von Bramien eingeführt, welche in nuplichen und toftbaren Buchern über entsprechente tednische Gegenstände besteben. Die Berleibung Diefer Pramien findet nur an Golde Statt, welche bie Lehranftalt ju ihrer Ausbildung fur einen praftifchen Lebensberuf (fei es im mechanisch - technischen, chemisch - technischen ober Bau-Fache) befucht, einen vollständigen, menigftene zweijahrigen Rurfus in jeder Sinficht mit Auszeichnung beendigt haben, und im Begriffe find, von ber Schule abzugeben. Das Lehrer-Rollegium tritt in biefer Abnicht am Schluffe eines jeden Schuljahres ju einer Berathung gusammen, und fchlagt burch bas Organ ber Direftion Die einer Bramie fur wurdig gehaltenen Schuler vor, beren Beftatigung bierauf von Geite ber Berwaltunge - Rommiffion erfolat.

# VIII. Stipendien und freistellen.

Bei Errichtung ber Lehranstalt wurde die Berleihung von Stipendien angeordnet, deren Zahl bis zu acht steigen durfte, von welchen jedes auf vierjährige Dauer sich erstreckte und aus einer Gelbsumme von jährlich 100 B, verbunden mit der Befreiung vom Unterrichtsgelde bestand. Diese Stipendien hatten die Hebung der praktischen Mechanik im hiesigen Lande zum Zwecke und wurden baher ausschließlich an solche Schüler verlieben, welche sich diesem Kache widmeten.

Nachdem ganglich veranderte Zeitverhaltniffe ein berartiges Sinwirten auf Bildung von Mechanifern überfluffig gemacht hatten, wurden 1845 die Stipendien in der bieberigen Form und Ungahl aufgehoben. Dagegen hat fich bas Ronigliche Dinifterium des Innern vorbebalten, in befondere geeigneten Rallen - namentlich wenn mit Bahricheinlichfeit angunehmen ift, daß die Ausbildung bes Begunftigten im öffentlichen Intereffe von Rugen fein werde - an einzelne bedürftige und vielversprechende Schüler auf Empfehlung ber Berwaltunge-Rommiffion außerorbentliche Unterftugungen aus bem Schulfonde ju bewilligen; und ift biefee Berfahren feitbem in Musführung gefommen. Bur Ertangung einer folden Unterftugung wird in der Regel erfordert, bag ber Bewerber bereits ein Sabr bie polytechnische Schule mit ausgezeichnetem Erfolge besucht habe, weil vorzüglich auf diesem Bege die fichere Ueberzeugung von bem die Burbigfeit wefentlich mit begrunbenben Talente und Fleife gewonnen werden fann.

Befreiung von Erlegung des Unterrichtsgeldes ift gewöhnlich mit den vorerwähnten Unterstügungen oder Stipendien verbunden, wird aber außerdem auch als selbständige Erleichterung mittellosen Schülern gewährt, sofern deren Berhältnisse und Studienrichtung sie dazu geeignet erscheinen lassen. Bei dem an sich mäßigen Betrage des Unterrichtsgeldes treten indessen solche Befreiungen nur in beschränkter Anzahl ein. Die Bewilligung derselben wird vom Königlichen Ministerium auf Empfehlung der Berwaltungs-Kommission ausgesprochen.

## IX. Sammlungen.

Eine höchst wesentliche hülfe zur Erläuterung und Unterstützung bes Unterrichts an der polytechnischen Schule gewähren bie missenschaftlichen und technischen Sammlungen derselben, welche fortwährend in der Bergrößerung begriffen sind, da einerseits die ersorderlichen Geldmittel nur nach und nach zur Berwendung sommen können, andererseits ein absoluter Abschluß der Ratur der Sache nach nie eintreten kann.

. In der hier zu gebenden furzen Schilberung ift der Juftand bieser Sammlungen im Monat Juni 1856 dargestellt. Sie sind folgende:

1) Die Modellen-Sammlung, ale Sulfemittel fur ben Unterricht in ber Maschinenlehre, im Maschinenbau, in ber angewandten Mathematif und ber mechanischen Technologie. Gie ift ber unmittelbaren Aufficht bes Lebrere ber Dafcbinenlebre übergeben, und enthält gegenwärtig 1262 Stud. Darunter find anguführen: Gine bedeutende Ungahl von Modellen gur Erlauterung allgemeiner Gabe und Probleme aus ber Statif und Gine febr gablreiche Sammlung von Mafchinen-Mechanif. Elementen, ale: Bellgapfen, Bapfenlagern, Rupplungen und Ausrudungen, Geftangen, Geradführungen, Bergabnungen und gangen Raderwerten, Rrummgabfen, Sebedaumen, Bentilen und Sahnen, Rolben, Liederungen, u. f. m.; über 200 Modelle von ben gebräuchlichen Berbindungen bei Dafcbinenkonstruftionen aller Art in Solg und Gifen. - Uhren und dahin geborige Dechanismen (29); Gasubr; Baagen (21); Dynamometer (4); Meverstein'iche Langentheilmaschine. Bafferraber (20); Dampfmaschinen (12) nebft einzelnen dazu gehörigen Gegenwie Manometer (6), Dampffolben, Dampfichieber, Bumpen und andere Bafferbebmafchinen Steuerungen 2c. -(26); bydraulifche Breffe. - Geblafe (5). - Gegenftande bes Gifenbahnwefens (vollständige Gifenbahnen nach verfchiedenen Spftemen, Beichen, Gifenbahnbruden, Modelle von 35 verfcbiebenen Formen ber Schienen, vollständige Lofomotive, Durchfcnittemobell einer Lotomotive, Lotomotiv. Steuerung, Unterwagen der Lotomotive, Funtenfanger, Dampfpfeife). - Gagemafchinen (5). - Sammerwerte (4, barunter ein Dampfhammer); Balgwerte (5); Drabt - und Robrengiebbante (2); Bleiröhrenpregmafdine; Bragwert, Fallwert; Durchfdmitte (3); Rreisscheere. - Drebbante (2), Maschinen gur Fabritation ber bolgichrauben (2), Rägelichneibmafchine. -Borrichtungen gur Berfertigung ber metallenen Weberriete; Blattfegmafchine (Blattubr). - Mafchine gur Berfertigung ber Anopfohre. - Schraffirmafchinen (2, davon eine jum Ropiren von Reliefe in Collas. Manier eingerichtet). -Buchdruderpreffen (3). mublen (2), Graupenfpaltmafdine, Getreidereinigungemafdine. Mafdinen gur Mafchinerien gur Delfabrifation (5). -Spinnerei und Beberei nebft verwandten Induftriezweigen (59), ale: Rrat - und Borbereitungemafdinen gur Baumwoll - und Streichwoll . Spinnerei; Spinnmafdinen; Mafdine gur Berferfertigung ber Rragenbatchen; Rnauelwidelmafchine, Safpel, Bwirnmafdine, Spulmafdine, Schweifrahmen; Bebftuble (2); Trittmafchine gur Muftermeberei; Borrichtungen gu geftidter Stuhlarbeit (3); Jacquardmafdinen (7). Pappenfchneid - und Lochmafchine jum Jacquard; Bandmuble; Ralander (2), Beetling-Mill gur Leinwand : Appretur; Tuchpreffe, Tuchscheermaschinen (3), Tuchburftmafchine; Strumpfwirkerftuble (2); Schnurfloppelmafchinen (5).

Als ein fehr nupliches Sulfemittel bes Unterrichts find schließlich bie in großem Maßstabe ausgeführten Bandzeichenungen von Maschinen zu erwähnen, beren Anzahl sich zur Zeit auf 76 beläuft.

2) Die Wertzeugsammlung, jum Gebrauch beim technologischen Unterrichte, und zugleich bestimmt, durch Aufnahme neuer oder wenig verbreiteter, aber empsehlenswerther Wertzeuge die Bekanntschaft mit solchen unter den inländischen Gewerbtreibenden zu befördern. Die Anzahl der vorhandenen Stude beträgt jest 7005; sie sind sämmtlich in der zum Gebrauche ersorberlichen Größe gearbeitet; nur einige wenige Gegenstände, die zur Aufstellung und zum Borzeigen beim Unterrichte zu umfangreich gewesen sein wurden, mußten in verzüngtem Maßstabe ausgeführt

werben. Es folgen hier die bis jest vorhandenen Rubriten mit Angabe ber barin enthaltenen Studgafil:

#### A. Bertzeuge jur Metallverarbeitung.

|       | 22. 2011.01.05. 0 2011.01.11.11.11.11.      |     |
|-------|---------------------------------------------|-----|
| 1)    | Bur Giegerei:                               |     |
|       | Gisengießerei 51                            |     |
|       | Meffinggießerei 79                          |     |
|       | Bronzeguß 13                                | 183 |
|       | Bleigiegerei 3                              | 100 |
|       | Binngiegerei 28                             |     |
|       | Biegen des Gilbers und Goldes 9)            |     |
|       | Bum Schmieden                               | 81  |
| 3)    | 3um Drahtziehen                             | 58  |
| 4)    | Schraubstöde nebst Bugebor 28)              |     |
|       | Feil = und Stielfloben 31}                  | 98  |
| 6)    | Bangen zum Salten 39                        |     |
| 7)    | Lineale und Linienreißer 6                  |     |
|       | Streichmaße 16                              |     |
|       | Mafftabe u. bergl 50                        |     |
|       | 3irfel                                      | 217 |
| 11)   | Rehren                                      | 211 |
| 12)   | Winkelmaße 15                               |     |
| 13)   | Theilmaschinen 2                            |     |
| 14)   | Schraffirmaschinen 4)                       |     |
|       | Meißel 51                                   |     |
| 16)   | Grabstichel und Rabirnadeln 122             |     |
| 17)   | Metallscheeren                              | 312 |
| 18)   | Metallfägen 44                              |     |
|       | Durchschläge, hauer und Durchschnitte 82    |     |
| 20)   | Bohrwerfzeuge                               |     |
| 21)   | Reibahlen                                   | 215 |
| 22)   | Senfer                                      |     |
| - 23) | Feilen                                      |     |
| 24)   | Metallhobel, und Meißel zu Sobel- und Stoß- | 459 |
|       | maschinen                                   |     |

| 25)         | Bieggangen                                 | 29) | 53    |
|-------------|--------------------------------------------|-----|-------|
|             | Aneipzangen                                |     |       |
| 26)         | Berathichaften gur Drebbant:               |     |       |
|             | Bu allgemeinen 3meden                      | 8   |       |
|             | Bum Drehen mit dem Support                 | 71  |       |
|             | Bum Dreben aus freier Sand                 | 64  |       |
|             | Zum Schraubendrehen und Schrauben-         |     |       |
|             | 's schneiden                               | 49  | 441   |
|             | Bum Rändeln                                | 40  |       |
|             | Bum Druden hohler Gegenstände aus Blech    | 77  |       |
|             | Bur Kunftdreherei                          | 1   |       |
| 27)         | Drehstühle und Zugehör                     | 131 |       |
| <b>2</b> 8) | Bur Berfertigung metallener Schrauben      |     | . 60  |
| 29)         | Sammer, Schlagftode, Stodden zc. gum Trei- |     |       |
|             | ben u. dgl                                 | 211 | ٠,    |
| 30)         | Bungen                                     | 762 | 1030  |
| 31)         | Stangen, Stempel und Schlagwerfe           | 55  |       |
| 32)         | Balzwerfe                                  | 2   |       |
| 33)         | Bum Rieten                                 | 14  | 1     |
|             | Bum Löthen                                 |     |       |
| 35)         | Schraubenzieher und Schraubenschlüffel     | 56  |       |
| 36)         | Schaber                                    | 14  | 384   |
| 37)         | Bum Schleifen und Poliren                  | 350 | 304   |
|             | Für nagelschmiede                          |     |       |
| 39)         | Für Feilenhauer                            |     | . 110 |
| 40)         | Bur Berfertigung ber Gagen                 |     | . 6   |
| 41)         | Für Radler                                 |     | . 44  |
| 42)         | 0                                          |     |       |
|             | Bur Berfertigung der Flittern              |     |       |
| 44)         | Für Gold. und Gilberarbeiter               |     |       |
| <b>4</b> 5) | " Schlosser                                |     |       |
|             | " Buchsenmacher                            |     |       |
| • •         | " Uhrmacher                                |     |       |
| .,          | " Schriftgießer                            |     |       |
| 49)         | Rerichiehened                              |     | 90    |

| B. Werkzeuge zur holzverarbeitung.                   |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| 1) Sobelbaute nebft Bugebor 12)                      |     |
|                                                      | 34  |
| 3) Preffen, Leimzwingen, Leimknechte 21)             |     |
| 4) Magitabe 1)                                       |     |
| 5) Streichmaße                                       |     |
| 6) Birfel                                            | 41  |
| 7) Winkelmaße                                        | * 1 |
| 8) Richtscheit                                       |     |
| 9) Sontblei, Segwage, Bafferwage 5                   |     |
| 10) Aegte, Beile, Tegel 21                           |     |
| 11) Gagen 62                                         | 15  |
| 12) Meffer 26 2                                      | 19  |
| 13) Eisen (Beitel)                                   |     |
| 14) Sobel, und gwar für Tischler 174                 | 53  |
| verschiedene andere 79                               | )3  |
| 15) Zieheisen                                        |     |
| 16) Raspeln                                          |     |
| 17) Pungen                                           |     |
|                                                      | 38  |
| 19) Bohrgeräthe                                      |     |
| 20) Bur Drebbant 61                                  |     |
| 21) Bum Schraubenschneiden 19                        |     |
| 22) Bum Abziehen und Schleifen 14)                   |     |
| 23) " Unstreichen und Ladiren                        | 63  |
| 24) " Bergolden                                      |     |
| 25) Berschiedene Tischlerwertzeuge                   | 16  |
| , 0                                                  | 30  |
| 27) " Formschneiber (Modelstecher)                   | 16  |
|                                                      | 16  |
| 29) Bertzeug Beftede                                 | 2   |
| C. Geräthichaften gur Spinnerei und Beberei.         |     |
| Apparat zur mifroftopischen Untersuchung der Gemebe- |     |
| fafern                                               | 1   |
| 1) Bur Spinnerei                                     | 22  |

| 2) | Bur Beberei                                             | 253  |
|----|---------------------------------------------------------|------|
|    | Im Befondern gur Flacheverarbeitung                     |      |
|    | Kur Berarbeitung der Baumwolle                          |      |
| 5) | " " ber Bolle                                           |      |
|    |                                                         | 14   |
|    | " Bobbinnet . Fabrifation                               | 19   |
|    | Zum Spigenflöppeln                                      | 12   |
| ., | J • • • • • • • • • • • • • • • • •                     |      |
|    | D. Berfzeuge für Lederarbeiter.                         |      |
| 1) | Für Gerber                                              |      |
| 2) | " Bergamentmacher 2                                     |      |
| 3) | Rum Redernreifen                                        | 159  |
| 4) | Fur Riemer und Sattler 72                               | 199  |
|    | " Schuhmacher                                           |      |
| 6) | " Sandschuhmacher                                       |      |
| E  | . Berkzeuge für Gemerbe, welche Bapier bearbeiten.      |      |
| 1) | Bur Papierfabrifation                                   | 13   |
| 2) | " Buchdruderei                                          | 10   |
| 3) | " Lithographie                                          | 150  |
|    | Für Rupferdruder 6                                      | 102  |
| 5) | " Buchbinder                                            |      |
| ,  | " Papparbeiter                                          | 150  |
|    | " Spielfartenmacher                                     |      |
|    | Bur Tapetenfabrikation                                  | 19   |
| υ, | Jan Captanipation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 10+1 |
| J  | . Berkzeuge zur Bearbeitung bes Glafes.                 |      |
| I) | Für Glasmacher 21)                                      |      |
| 2) | " Glafer 64                                             |      |
| 3) | " Glaeblafer 2                                          | 99   |
| 4) | Bum Glaeschleifen 12                                    |      |
| G  | Fur Bildhauer und Steinmepe                             | 267  |
|    | Bermifchte Gegenftande                                  |      |
|    |                                                         |      |

3) Die Sammlung technischer Materialien, welche beim Unterrichte fomobl in ber mechanischen Technologie ale in ber tednischen Chemie benutt wird, enthält junachft Broben von allen Arten und Gorten ber ju induftriellen 3weden bienenben Robftoffe. Da, namentlich beim Bortrage ber mechanischen Technologie, viel an Deutlichkeit gewonnen wird, wenn bie'ftufenweise Beranderung bes roben Materials bis gur erfolgten Ummandlung beffelben in ein Kabrifat anschaulich gemacht werben fann; fo ift ferner auch fur bie Aufnahme ber Borarbeiten ober Salbfabritate, b. b. folder Mufter Corge getragen, melde bie Befchaffenheit bes unvollendeten Fabritate in verschiedenen Beitpunkten ber Bearbeitung vor Augen gu ftellen geeignet find. Endlich merben auch bie bei ben Overationen fich ergebenden darafteriftifden Abfalle an ber geborigen Stelle eingeschaltet. Muf biefe Beife entsteht, in Berbindung mit ber Rabritatenfammlung, für jeden Gewerbe- ober Fabritationegweig eine gusammenbangende Reibe von Muftern, welche mit bem roben Urftoffe anfangt und mit bem gang fertigen Brodufte ichließt. Mus ben Mittelgliedern einer folden Reihe läßt fich am allerbeften ber technische Grund fur jebe einzelne Operation ter Bearbeitung berleiten und die Ordnung ber Aufeinanderfolge fammtlicher Operationen rechtfertigen. - Die Materialienfammlung ift bie jest auf 2254 Rummern angewachfen. Gie enthalt, nebft verschiedenen weniger bedeutenden Rubrifen: Broben von Solgattungen (640 Rummern); Rlache, Sanf und verwandte Bflangenfaferftoffe auf ben verschiedenften Stufen ber Bearbeitung (93); Baumwolle, Salbfabrifate ber Spinnerei, und 216. fälle (118); Bolle und andere Thierhaare, nebst Salbfabrifaten und Abfallen (215); Papiermaterialien und Papierzeug (21); Gerbematerialien (13); Karbematerialien (97); Materialien gu fetten und atherischen Delen (50); Gummi, Sarge, Gummibarge, Rautschut und Guttapercha (69); Sorn, Rlauen, Rnochen, Geweibe, Babne, Berlen, Mufcheln, Rorallen (52); Materialien gu Thon - und Glastraaren (89); Erze, Suttenprodutte, Metalle und Abfalle von Metallarbeiten (407); Schleif - und Bolirmittel

- (57); Schnell. und Schlaglothe (15); Materialien gur Formerei fur ben Metallguß (22); Mubliteine (13).
- 4) Die Sabritaten = Sammlung bat in Begiebung gum technologischen Unterrichte ben 3med, eine Auswahl von Broben fertiger Brodufte der mechanischen Gewerbe und Kabritationen jum Borgeigen bargubieten. Gie foll aber außerdem die Fortfchritte und ben jeweiligen Stand ber wichtigften Induftriezweige durch Aufftellung von Mufterftuden in fleinem Raume auschaulich Salbfabritate werden bier in benjenigen Fällen darftellen. mit aufgenommen, wo fie wegen ibrer Form fich beffer bem fertigen Brodufte als bem Robstoffe (in der Materialiensammlung) anreiben laffen. - Die Cammlung ber Fabritate gablt gegenmartig 5993 Nummern, nämlich: Robeifen, Schmiedeifen und Stabl 236; Gifengugwaaren 103; Blech aller Urt 103; Arbeiten aus Bled 270; Drabt aller Urt 291; Gegenftande aus Drabt verfertigt 323; Ragel, Riete, Schrauben zc. 326; Schneidmaaren, Sagen, Weilen, feine Stablmaaren zc. 152; Schlöffer 138; Weuergewehre, fo wie beren Bestandtheile und Bugehor 53; Rupfer ., Meffing., Bronse. und Argentan. Bagren 214; galvanoplaftifche Gegenftande aus Rupfer und aus Gilber 82; Binn ., Bint - und Bleimagren 134; Gold - und Gilbermagren 48; Rleiberfnopfe 67; Erzeugniffe ber Mungfunft 24; Gegenftande ber Uhrmacherei 220; vericbiedene Metallarbeiten 142; - Arbeiten ans Sol; 359; - Produtte der Spinnerei 118; Produtte der Beberei 204; Gewirfte Bagren, Bofamentiergrbeiten und Schnure 100; Seilermaaren 141; Filgmaaren 21; Strobarbeiten 18; - Bapier und Parpe 161; geprefte und burchbrochene Papiere, Brief. umfchlage u. bgl. 104; Buntpapier, Tapeten und Spielfarten 103; Erzeugniffe ber Buchdruderpreffe 57; Abdrude von Rupferund Stablitichen 17; Steindrude 54; Abdrude von Bolgichnitten 17; - Leber, Bergament und Leberarbeiten 14; Rauticul-Artifel 139; Gegenftande aus Guttapercha 74; - Ctein - und Gypearbeiten 65; Bleiftifte 30; Thonwaaren aller Gattungen 261; Gladmagren ber verschiedenften Urten 596; - Berichiedenes 414.

- 5) Die Sammlung von Bau-Modellen, Baumaterialien, Ornameuten 2c. für den Unterricht in der Baukunst, unter der Obhut der beiden Lehrer der Baukunst begreift jest 1204 Stüd; nämlich: Steinverbände 23; Geräthe zum Bersegen der Quader 2; Bögen- und Gewölbe-Konstruktionen 117; Holzverbindungen für Zimmerwerksarbeiten von den einfachen Berbindungen bis zu den komplizirtesten Konstruktionen 208, darunter eine reichhaltige Sammlung von Dachkonstruktionen; Eisenkonstruktionen 36; Grundbau 4; Dachdeckungen 6; Feuerungsanlagen 24; Tischlerarbeiten 27; Schlosserveiten 54: Treppenanlagen 7; Baumaterialien 335; Bau-Ornamente, Säulenbasen und Kapitäle in 315 Gypsabgüssen, größtentheils über Original gesormt; Prosile architektonischer Glieder 40; Modelle der dorischen, ionischen und korinthischen Säulenordnung 3; Modelle ganzer Gebäude 3.
- 6) In die Sammlung für den Unterricht im Strassen-, Brücken-, Eisenbahn- und Wasserbau (unter unmittelbarer Aufsicht des betressenden Lehrers) werden alle diesen Fächern speziell angehörigen Gegenstände aufgenommen, woneben die Sammlungen der Bau-Modelle (M. 5) und Maschinen-Modelle (M. 1), so wie die Schulbibliothet manche Hulfsmittel darbieten. Dieselbe erstreckt sich auf Modelle und detaillirte Zeichnungen von wichtigeren Dingen des Faches; enthält aber bis jest nur 27 Nummern und sieht daher noch bedeutendem Zuwachse entgegen.
- 7) Die mathematische Sammlung (zur Zeit 348 Rummern) enthält die Hullen welche bei den Borträgen und Uebungen in der praktischen Geometrie, beim Situationszeichnen und bei der darstellenden Geometrie gebraucht werden. Sie ist dem Lebrer der praktischen Geometrie anvertraut. Es befinden sich darin folgende Gegenstände: a. Winkelmesser: ein großes Universal-Instrument zum aftronomischen und geodätischen Gebrauch, mit 14zölligem Nzimuthal- und 18zölligem Bertikalkreise, dazu zwei Hullessernröhre, die auch als Kollimatoren dienen; ein Universal-Instrument zum aftronomischen und geodätischen Gebrauch, mit zwei 10zölligen Kreisen; ein Kompensations-Theodo-

lith mit 12golligem Borizontal - und 7golligem Bobenfreise; ein 6;ölliger Repetitione : Theodolith; ein 4;ölliger Theodolith; acht Mentifche; feche Rippregeln; zwei Diopterlineale; ein Uftrolabium; vier Buffolen; funf Reflerione. Inftrumente. - b. Rivellir. merfzeuge: ein großes Libellen - Niveau mit Borigontal - und Sobenfreis und zwei Fernrohren; acht verschiebene andere Niveaus; Ranal - Quedfilber - und Ballmage, mehrere Rivellirtableaur, Setzwagen, Steinsegerfreuge. - c. Upparate gum Signalifiren, Abfteden und Deffen ber Linien: zwei Beliotrope; Bodometer; Binfelfreuge; Spiegellineal; Mefftabe, Meftetten, Baten und Stangen zc.; Diftangmeffer und Diftangfernrobr. - d. Beichenapparate: verschiebene Transporteure, Birfel, Manftabe, Lineale, Binfelbaten, gange Reifgeuge; Bantographen, Ringmeffer, Planimeter, Ordinatographen; zwei Berfpeftivzeichenmaschinen. - e. Langenmaße, Sohlmaße und Gewichte verschiedener gander. - f. Sulfeapparate: Qibellen; bergmannifcher Tafchenfompaß; Geftell gum Juftiren ber Mefistangen; Apparat gur Brufung ber Libellen; Gefundenvendelubr; Reffel'iches Chronometer; Dipleidoffop; Barometer; Simmeleglobus von 30 Boll Durchmeffer; Quedfilberborisont; Connenubren. - g. Dobelle gur barftellenden Geometrie, jum geometrifchen und Cituatione. Beichnen: 175 Rörper. und Gbenen - Dodelle und Dachflächen - Ronftruftionen; Modell gur windschiefen Alache; 52 Gppomodelle gum Situatione. zeichnen. - h. Apparate verichiedener Art: Bendel mit Aufhangung und Gradbogen jum Foucgult'ichen Berfuch; Sebel mit Gintheilung; Reichenbach'icher Strommeffer; Rechenmaschine von Roth zur Abbition und Subtraftion.

8) Das physitalische Rabinett (unter der Aufsicht des Lehrers der Physit) besteht gegenwärtig aus 362 Nummern, welche in den Katalog eingetragen sind, und verschiedenem in diesen nicht aufgenommenem Material zur Anstellung von physitalischen Experimenten und Messungen.

Die 362 Nummern vertheilen sich auf die verschiedenen 3weige der Wissenschaft wie folgt: Allgemeine Physik 126, Akuftik 16, Optik 94, Wärmelehre 33, Magnetismus 18, Elektrizitätelehre 75. -- Hervorzuheben sind: Ein Erd. und ein himmelsglobus von 21 Zoll Durchmesser; eine Uhr mit tunstlichem Planetarium, woran die himmelstörper mit den wahren Umlausszeiten sich bewegen; eine große seingearbeitete Wage nach Ramsden's Konstruktion; ein gangbares Modell einer Hochdruck-Dampsmaschine; ein Fernrohr von 48" Brennweite und 34" Deffnung von Fraunhoser; die Apparate zur Lehre von der Interseraz und Polarisation des Lichts; eine aftatische Magnetnadel; verschiedene elektrische Telegraphen und elektromagnetische Maschine; eine große Stöhrer'sche magnetoelektrische Maschine; eine Eisenzinkbatterie von 60 Elementen; Einrichtungen zu seinen magnetischen und elektrodymanischen Messungen; u. s. w.

9) Die chemische Sammlung, jum Gebrauch bei den Laboratorien, steht unter dem Lehrer der Chemie und zerfällt in drei Abtheilungen, von welchen eine die verschiedenen chemischen und physikalisch chemischen Apparate, die zweite eine Zusammenstellung der chemischen Präparate, die dritte eine Sammlung von chemischen Fabriksprodukten enthält.

Die Apparaten Sammlung gablt jest 483 Rummern und begreift nebit einer Menge fleinerer Gerathichaften auch viele werthvolle Stude, wie folgende: 14 verschiedene Bagen nebft Gewichten; eine große bydraulifche Preffe bis 100,000 Pfd. Drud, ein Balgwerf mit Sartauß - Bplindern, eine Pulverifirmafchine mit Trommel von Bodhols und bronzenen Rugeln; eine Runfelrüben - und Rartoffelreibmafchine; eine Luftpumpe; eine Gleftrifirmafdine; eine pneumatifde Quedfilbermanne auf 85 Pfd. Quedfilber; ein Bolta'iches Gubiometer; ein Remman'iches Anallgasgeblafe; ein großes Anallgasgeblafe um mehrere Loth Blatin ichmelgen gu tonnen; zwei fubferne Gasometer; ein Rautfcut - Gasometer von 48 Rubiffuß Inhalt; ein Apparat mit Drudpumpe gur Bereitung funftlicher Mineralmaffer; ein großer tupferner Dampfteffel nebft Rölle'icher Rublvorrichtung; großer Apparat jum Aufbewahren und Riltriren von Regenmaffer; ein ginnerner Destillirapparat nach Descroizilles; ein bleierner Apparat zur Bereitung von Flugfaure; drei Tifche mit Basgeblafelampen (einer mit 3 Feuern) jum Glasblafen und ju Blübungen; eine Angabl Glenericher Baelampen verschiedener Große; ein tupferner Dampf - Trodenfchrant; ein Trodenofen mit Gasbeigung und Thermoftat; ein Beindorff'icher Dampfapparat au Roblenfeuerung; ein gleicher ju Gasbeigung; ein Gloner'icher Apparat jur Glementaranalpfe mit Gasfeuerung; eine Gabuhr ju miffenschaftlichen Untersuchungen; zwei große, filberne Abbampfichalen; 30 Stud Blatingerathichaften, Theil von bedeutender Große, ale: Tiegel, Retorten, Schalen, Evatel, Löffel; zerlegbare Mobelle von Gifenbobofen, Frifchfeuer, Buddelofen, Rupolofen, Treibherden, Arfenitofen, und anderen Schmelgofen, ein tragbarer Muffelofen jum Emailliren; großes Mobell eines Falfmann - Betere'fden Branntweindeftillirapparates; Modell einer gangen irifchen Leinenbleiche, Modelle von Stampftalander, Geifhobel, Bafchhammern; Bertzeuge gur Glagverarbeitung; Bagenmann'icher Rühlapparat; zwei Rompreffionepumpen, Sadpumpen und andere Rautschufapparate, Borrichtungen gum Breffen von Bleirohren; mehrere große Bandzeichnungen von tednisch - demifden Apparaten und Fabrifeinrichtungen.

In der Präparaten. Sammlung find die der Aufbewahrung fähigen einfachen und zusammengesetzten chemischen Substanzen in Gläsern aufgestellt und nach einem wissenschaftlichen Systeme geordnet. Ihre Anzahl beträgt gegenwärtig 939 und wird durch die Produkte der in den Laboratorien selbst ausgesührten Arbeiten, so wie durch Kauf, Tausch und Geschenke nach und nach vermehrt. Es besinden sich darunter manche sellene und besonders interessante Gegenstände.

Die Sammlung chemischer Fabritsprodukte umfaßt bie Proben von solchen Praparaten, welche als eigentliche Sandelswaaren im Großen bereitet werden, nicht bloß im chemisch reinen Zuflande (welcher dagegen eine Sauptrucksicht bei ben Gegenständen der Praparaten-Sammlung bleibt), sondern in alten gebräuchlichen Sorten. Daneben werden einzelne interessante Exemplare von Rohmaterialien, Abfällen, Nebenprodukten und Fabrikaten im halbsertigen Zustande aufgenommen. Unter den gegenwärtig bereits vorhandenen 1215 Rummern befinden sich 3. B. Proben von Karben (354), Schmelzgläsern und Glas-

- flussen (28), Rohmaterialen und Produtten der Hohls und Tasselglassabrikation in den verschiedenen Stadien der Entstehung (85); Rohmateriale und Prodestüde verschiedener Thonarbeiten vom Mauerstein die zum Porzellan (158); Salze (80); Seisen (42); Rübens und andere Zucker (25); Firnisse (12); Salzse (80); Seisen (42); Rübens und andere Zucker (25); Firnisse (12); Salzseisen, Salzmutterlaugen und Pfannensteine (35); Eisenerze, Guß- und Stadeisen, Stahl, Schlacke zc. (145); Rohmateriale und Produkte der Bleigewinnung (153); außerdem viele andere metallurgische Erzeugnisse, Produkte der trocknen Destillation, Leuchtmateriale, Kautschulks und Guttas Verchas Arbeiten, u. f. w.
- 10) Die mineralogische Sammlung, gegenwärtig aus 3783 Nummern bestebend, gebort bem Birfungefreise bes Lehrere ber Mineralogie an und enthält: 1) Ginige nothwendige Inftrumente, barunter namentlich zwei Refferionsgoniometer. - 2) Drei Reihen von Arnstallmodellen, eine von Solz (124), eine von Pappe (100), eine von Gpps (340). -3) Mineralien. nach Naumann's Spftem geordnet; unter Diefen zeichnen fich burch Größe, Geltenheit, oder Bollftandigfeit aus: mehrere porjugliche Stude Gediegen Gilber von Kongeberg in Norwegen (Gefdent normegischer Bolvtechnifer); ein Stud falifornischen Golbes; ein großer Roblenblod aus bem Biesberge bei Donabrud; Rryftalle von Sauerit; Die Folgen von Schwefel und Coleftin aus Sigilien, Quarg, Mußspath, Raltftein (barunter eine Suite Tropffteine vom Sarg), Thon, Brauneisenstein, Rotheifenstein, Bleiglang. - 4) Berarbeitete Mineralien, unter welden namentlich eine Guite Marmor und Raltstein (angeschliffen) und die Sammlung geschliffener Edel- und Schmudfteine Ermahnung verdienen.
- 11) Die geognofissche Sammlung, dem Lehrer der Geognosie zugewiesen, enthält 3119 Rummern, und zwar:
- a. Kartenwerke: hunaus Geognofiische Uebersichtstarte von Europa, nach den neuesten hulfmitteln entworfen 1852; v. Dechen Geognostische Uebersichtstarte von Deutschland, Frankreich und England; Rhummer Relieftarte von Deutschland; hoff mann Geognostische Rarte vom nordwestlichen

Deutschland, Sachsen, Böhmen, Schlefien zc. (62 Blatter); Bach Geognoftische Rarte von Burtemberg, Baden und Sobenzollern; 20 Blatter von Borl's Rarte von Deutschland mit vom Dr. Sunaus eingetragenen geognoftifchen Details; bunaus Geognoftifche Uebersichtefarte von Deutschland und ben angrengenden Ländern : Cotta Geognoftische Generalfarte bes Ronigreichs Sachfen; v. Dennbaufen Geognoftische Rarte ber Umgebungen bes Laacher Gees; Eredner Weognoftische Rarte von Thuringen; Speper Geognostifche Rarte vom Taunus und ber Proving Sangu; Canbberger Geognoft. Rarte von Raffau; v. B. bas Rarlebader Gebirge; v. Carnal Geognoft. Rarte von Dberfchlefien; Cotta Geognoft. Rarte von Thuringen; Chent Geognoft. Rarte der Umgegend von Burgburg; Ludwig Betrographische Karte ber Gegend gwischen Frankfurt und Sammelburg; Comargenberg Geognoft. Rarte von Rurheffen; Cred. ner Geognoft. Karte bes Thuringerwalbes; Romer Rarte von Sildesheim und Ginbed geognoftisch folorirt; Romer zwei Geognoftische Rarten vom Sargaebirge; - Bartich Geognoft. Rarte bes Wiener Bedens; Eicher Geognoft, Rarte vom Ranton Blarus; Cheba Beognoft. Rarte bes öfterreichischen Raiferftaate; v. Morlot Geognoft. Heberfichtefarte von Rarnten, Steiermart und ben öfterreichischen Alpen; Geognoft. Rarte ber bairifden Alpen; Studer und Efder Carte geologique de la Suisse; Benfdner Carte géologique de la chaîne du Tatra; - Greenough Geological map of England and Wales; - Dumont Carte géologique de la Belgique; Omalius d'Halloy Coup d'oeil sur la Géologie de la Belgique, avec carte; Dufrénoy et Beaumont Carte geologique de la France; - Soffmann Geognoftische Rarte von Sigilien; De Collegno Esquisse d'une carte géologique d'Italie: Riedeler Geognoft. Rarte von Griechenland; Roch Geognoft. Karte bes fautafifchen Ifthmus; Huot Carte géologique de la Crimée; - Sifinger Geognostisk Karta öfver medlersta och södra Delarne af Swerige.

b. Gefteine fur die Retrographie: Gemengtheile der Befteine 58 Rummern, Tegturverschiebenheiten 39, Ganggesteine 32,

verschiedene einsache Mineralien 36; — Ordnung der Kieselgesteine 52, der krystallinischen Silikatgesteine 684, der krystallinischen Gisengesteine 24, der krystallinischen und dichten Haloidgesteine 81, der klastischen (nicht krystallinischen) Gesteine 126, der phytogenen Gesteine 33, der zoogenen Gesteine 6.

c. Gesteine und Fossilien (Bersteinerungen) für die Orographie: Palaozoische (Kohlen-) Gruppe 32 Nummern Gesteine und 327 Nummern Fossilien; Triasgruppe 160 G., 135 F.; Juragruppe 203 G., 229 F.; Kreidegruppe 43 G., 44 F.; Tertiare Molasseruppe 68 G., 252 F.; Quartare Molasseruppe 22 G., 6 F.

d. Geographische Suiten: Gefteine vom harzgebirge 120; vom Thuringerwald 80.

12) Die zoologische Sammlung besteht aus gegen hundert Saugethieren und einigen Steletten derselben; einer großen Zahl ausgestopfter Bögel, und Reptilien in Spiritus; einer Sammlung von Fischen, Insetten und Arustenthiere, Konchplien und Korallen. Beim Bortrag sind beshalb die wichtigsten Thiere zur hand.

Die gauze zoologische Sammlung enthält gegenwärtig 1458 Rummern.

13) Die betanische Sammlung besteht hauptsächlich in einem großen vom Dr. Muhlenpfordt gesammelten herbarium in 20 Mappen, und umfaßt vorzugeweise einheimische Pflauzen.

Die zoologische und die botanische Sammlung find bem

Lehrer ber Naturgeschichte unmittelbar untergeben.

14) Die Sammlung der Zeichnungseriginalien, im Gangen bis jest auf 6329 Stud vermehrt, enthält:

a. für Freihandzeichnen 32 hölzerne Körper und 2075 Borlegeblätter aller Art;

b. für geometrifches Beichnen 285 Borlegeblätter;

c. für bas Mafdinenzeichnen 1554;

d. für die verschiedenen Zweige bes Baugeichnens 2033;

e. für bas Situationszeichnen 350 Borlegeblatter.

Als größere und koftspieligere Werke, welche fich unter biesem Reichthum von Borzeichnungen befinden, find anzuführen: Borbilder für Fabrikanten und handwerker, Berlin (156 prachtvolle Blatter); Blumen . und Fruchte . Studien, von Rachtmann (58 Bl.); Etudes d'après des tableaux de Raphaël, par Bonnemaison (15); Ornemens dessinés par Kraft et gravés par Johannot et Boulay (92); Borlegeblätter für Maurer, Zimmerleute und angebende Mechanifer, Berlin (125); Ornamenti diversi, inventati, disegnati ed eseguiti da G. Albertolli, incisi da G. Mercoli (22); Alcuni decorazioni di nobili sali ed altri ornamenti di G. Albertolli (23); Miscellanea per i giovani studiosi del disegno, pubblicata da G. Albertolli (20); Principes d'Ornemens, par Gebhardt (64); Cours de dessin linéaire, par J. A. Laurent, P. Laurent et J. Laurent (81); Peintures de Polygnote dans la Lesché de Delphes, dessinées et gravées par J. et F. Riepenhausen (38); Ornamenten-Reichnunge-Schule, von C. Beitbrecht (100); Cours d'études de dessin à l'usage des aspirans aux écoles royales; lithographié par Mme et Mle Lemire (32); Recueil d'ornemens et de décorations, par H. Roux (48); Bornig'e Bimmerwerte - Riffe (48); Cours complet d'études de paysage, par J. Coignet (45); G. Sainbel, Mafdinenfunde und Maschinenzeichnen (52); Cours d'études aux deux crayons, noir et blanc, sur papier de couleur, par Julien (66); Ornamentale Borlagen von Beftmann (28); Kronauer, Beichnungen ausgeführter Maschinen (102); Le Blanc, Recueil de machines (344); Tripon, Etudes de lavis: Architecture, Mécanique et Ornementation (150); L'Allemagne monumentale et pittoresque, par Chapuy (50); Armengaud, Publication industrielle (386); Gifenlohr, Ornamentit (92); u. v. a. Außerbem bat die Sammlung eine große Menge vorzüglicher einzelner Blatter in Rupferftich und Steinbrud, fo wie werthvoller Sandzeichnungen aufzuweisen.

Die einzelnen oben benannten Abtheilungen ber Beichnungsoriginalien find ben Lehrern ber betreffenben Zeichnungsfächer gur Bewahrung übergeben.

15) Die Sammlung der Oppfe, gur Beit 451 Rummern enthaltend, dient beim Unterrichte im hobern freien Sandzeichnen

und im Bosstren; ihre Bewahrung gehört zu ben Geschäften bes Lehrers im Bosstren. Die vorhandenen Gegenstände sind ganze menschliche Figuren, Büssen und andere einzelne Körpertheile, ganze Thiergestalten und Thiersopse, Gefäße, Ornamente, verzierte architestonische Glieder u. bgl.; sämmtlich in guten Abgussen nach Antisen und vorzüglichen modernen Wersen. Besonders bemerkenswerth ist eine Suite von 110 Stück Abgussen aus dem Museo Borbonico zu Reapel, welche die königliche Regierung von dem Prosessor 3ahn angekauft und der polytechnischen Schule geschenkt bat.

16) Die Vibliothet umfaßt im Allgemeinen nur die nene und neueste Literatur derjenigen Wissenschaften und Kunste, welche auf der Schule gelehrt werden. Sie zählt gegenwärtig etwa 14000 Bande; die deutsche Literatur ist vorherrschend, jedoch auch die französische und englische reich vertreten. — Die Gelegenheit zur Benutung der Bibliothek ist seit Ansang des Jahres 1849 in so reichem Maße dargeboten, daß das vielseitige dringende Bedürfniß dazu hinreichend befriedigt werden kann. Es werden jährlich durchschnittlich 2500 Bande ausgeliehen, und die Benutung in der Bibliothek selbst ist dem entsprechend eine sehr lebhaste. Wir lassen weiter unten einen Abdruck der hierauf bezüglichen Borschriften solgen.

Die Gesammtzahl der Bande vertheilt sich in den Biffenschaftegruppen, in welchen die Bucher ausgestellt sind, in runden Zahlen ungefähr folgendermaßen, wobei beispieleweise eine Unzahl von Berken, welche durch Umfang und Bedeutung, oder als Brachtwerke sich auszeichnen, speziell angeführt werden mögen:

a. Allgemeine Enzyklopādien, Sprachwörterbücher und Berschiedenes — 1600 Bände; darunter: Encyclopédie méthodique ou par ordre des matières, Paris 1782—1816. 225 Tomes. — Ersch und Gruber, Allgemeine Enzyklopādie der Künste und Bissenschaften. Leipzig 1818—1856. 113 Bde. (noch unvollendet). — Diderot et d'Alembert, Encyclopédie. 39 Tomes. — Krūnis, Dekonomisch technologische Enzyklopādie, 1782—1856. 234 Bānde (noch unvollendet). — Rees, The Cyclopaedia, or universal Dictionary of arts,

sciences and literature, London 1819. 39 Vol. with 6 Vol. of plates. — Die besten Sprachwörterbücher, u. s. w.

b. Naturgeschichte (Zoologie, Botanif und Mineralogie, Geologie, Geognosie und Petresaftenkunde, 1200 Bände. Darunter: Dictionnaire des sciences naturelles etc., Strasbourg 1816—1830. 66 Tomes. — Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle, Paris 1833—1839. 12 Tomes. — Die bekannten Werfe von Schreber, Bordhausen, Schinz, v. Reichenbach, De Candolle, Buffon, Goldfuß, Naumann u. s. w.

- c. Reine Mathematit, barftellende und praftifche Geometrie, Staaterechentuuft. 600 Bande.
- d. Phyfit, phyfifche Geographie und Aftronomie. 600 Banbe.
- e. Theoretifde und praftifde Chemie, demifde Technologie und Pharmagie. 700 Bande.
- f. Mechanifche Technologie, Batentwefen, Bergbau, Metallurgie, Sutten- und Galinenfunde. Bande; darunter: Description des machines et procédés spécifiés dans les Brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation; dont la durée est expirée. Paris 1811-1856. 84 Tomes (wird fortgesett). - Description des machines et procédés pour lesquels des Brevets d'invention ont été pris sous le régime de la loi du 5. Juillet 1844, Paris (bie jest) 24 Tomes. - English patents of invention, from March 2. 1617 to October 1, 1852 (old series), 1540 Rummern. Bon den Jahren 1852 bis einschließlich 1855 8620 Rummern, gufammen 10160 Sefte nebft 17 Regifterbanben. - Description des arts et des métiers, Paris. 92 Tomes. - Dictionnaire technologique, Paris 1822-1835. 26 Tomes. - Brechtl, Technologische Engoflopadie, Stuttgart 1830-1856. 20 Bande. - Rollet, A., Mémoire sur la meunerie, la boulangerie, Paris 1846. - Hoffmann et Kellerhoven, Les arts et l'industrie. Recueil de dessins relatifs à l'art de la décoration, Paris (1855) I. série. (Enthält vorwiegend Gewebemufter und Stidereien im pracht-

vollsten Farbendruch). — Tripon, Encyclopédie des arts et métiers, Paris (1851) 5 Liv. (Sehr schoft Farbendruck). — Digby Wyatt, The industrial arts of the nineteenth century. A series of illustrations of the choicest specimens produced by every nation at the Great Exhibition, London 1851. 2 Vol. in sol. (Sehr schoft Farbendrucke.) — Ville fosse, De la richesse minérale. — Karsten, Handbuch der Eisenhüttensunde, Berlin 1841. — Desselben, Spstem der Metallurgie. — Leblane und Balter, Praktische Eisenhüttensunde. Deutsch v. E. Hartmann. — Flachat, Barrault und Betiet, Die Fabrisation des Eisens. A. d. Franz. Lüttich und Leipzig 1851—1856 (noch unvollendet). — Ponson, Traité de l'exploitation des mines de houille, Liège 1852.

g. Medanit und Mafdinenlebre, 1200 Banbe. Darunter außer ben bereits angeführten auch hierher gehörenden bedeutenten Berten: Armengaud ainé, Publication industrielle des machines, outils etc. (bis jest) 9 Tomes. Paris 1840-1856. - Le Blanc, Recueil des machines etc. (bie jest) 5 Tomes. Paris 1830 - 1856. - Rronquer, Beichnungen ber ausgeführten in verschiedenen Zweigen der Induftrie angewandten Mafchinen. Burich 1845 - 1856 (wird fortgefest). Tredgold, The steam engine, London 1838-1844. -Bataille et Jullien, Traité sur les machines à vapeur, Paris 1847-1849. - Portefeuille de John Cockerill, ou description des machines etc. Paris 1855 (bis jest) 14 Liv. - Clark, Railway machinery (bis jest) 30 parts, London 1853-1856. - Johnson, The imperial Cyclopaedia of machinery etc. (biệ jest) 39 parts, Glasgow 1854 -1856. — The engineer and machinist's assistant, London 1853.

h. Bolfemirthichaftelehre, Gewerbstatistift und Gefeggebung, Forst- und Landwirthichaft, Sanbelewissenschaft, Mung-, Mag- und Gewichtfunde. 600 Bande.

i. Baffer-, Bruden-, Strafen- und Gifenbahnbau, Schiffbau, Architektur, Bildnerkunft und Ma-

lerei. 1200 Bande. Darunter felbftverftandlich die meiften und fostspieligsten Bildwerke; 3. B. Séroux d'Agincourt, Histoire de l'art, 6 Tomes, Paris 1823. - Gailhabaut, Denfmaler ber Baufunft aller Zeiten und gander, Samburg 1842-1851. 4 Bände. — Gailhabaud, L'architecture du Vme au XVIme siècle, Paris 1851-1856. 159 Liv. (wird fortgesett). -Buttrich und Genfer, Denkmale ber Baufunft des Mittelaltere in Cachfen, Leipzig 1836-1850, 4 Bande. - Forfter, Denkmale ber beutschen Baufunft, Bildnerei und Malerei. Leipzig 1853-1856. 52 Lief. - Rallenbad, Atlas gur Geidichte ber beutschemittelalterlichen Baufunft. Munchen. - Stuart und Revett, Die Alterthumer ju Athen. Leipzig und Darmftadt 1829-1831. 6 Thle. - Alterthumer von Jonien und 2 Bande. - Raccolta, delle più insigni Attifa. Daf. fabbriche di Roma antica, Roma 1810. - Letarouilly, Édifices de Rome moderne. - Chapuy et Moret, Le moven-âge pittoresque, Paris, 6 part. - 3 abn, Die iconften Ornamente und mertwurdigften Gemalde aus Pompeji, Berfulanum und Stabia. 2 Bande in 20 Seften und Band III. beft 1-9. Berlin 1828-1856. (Gehr fconer Farbendrud.) - Gruner, Specimens of ornamental art selected from the best models of the classical epochs. (Sehr ichoner Karbendrud). - Goury et Jones, Plans, elevations, sections and details of the Alhambra. II Vol. London (Gehr ichoner Farbendrud.) - Galgenberg, 1840 - 1842. Altdriftliche Baubentmale von Konftantinovel. Berlin 1854. (Schoner Farbendrud.) - Gau, Reuentbedte Dentmaler von Rubien. Stuttgart und Paris. — Schinkel, Sammlung architektonischer Entwürfe. Berlin 1823-1840. 30 Befte. - Bauausführungen bes preußischen Staate. 2 Banbe. 1842-1849. - Rennie, The theory, formation, and construction of british and foreign harbours. 2 Vol. London 1850-1855. - Sganzin, Programme, ou résumé des leçons d'un cours de constructions. 4me ed. par Reibell. 3 Vol. Paris 1839-1841. - Perronet, Description des projets et de la construction des ponts etc. Paris 1788. - Life of Th.

Telford, civil engineer, written by himself. London 1838. — Perdonnet et Polonceau, Portefeuille de l'ingénieur des chemins de fer. 3 Vol. Paris 1843—1846. — Brees, Railway practice, 4 Vol. London 1847; u. f. w.

k. Beitidriften und periodifche Berte in beuticher Sprache, von benen einige größere Reiben angeführt werben mogen: Unnalen ber Chemie und Pharmagie. 1832 bis 1856. 98 Bande. - Unnalen ber Phyfit, von Gilbert, 77 Bande und die fich daran ichliegenden Annalen ber Phyfit und Chemie von Boggendorff, bis jest 100 Bande. -Archiv ber Pharmagie 1835-1856. 87 Banbe. - Archiv für bie Mathematif von Grunert. 1838-1856. 26 Bbe. - Archiv für Bergbau und huttenwesen. 1820-1855. 46 Bande. - Allgemeine Baugeitung von Forfter. 1836-1855. 20 Banbe Tert und 20 Bande Atlas. - Bolytechnifches Bentralblatt. 1835 bis 1856. 46 Bante. - Jahrbuch für Mineralogie zc. von Leon bard und Bronn. 1830-1855. 26 Bande. - Journal für Baufunft von Crelle. 1829-1854. 30 Banbe. - Journal für Mathematif von Crelle. 1826-1855. 51 Banbe. - Polptednifches Journal von Dingler. 1820-1856. 139 Banbe. - Journal für praftifche Chemie von Erdmann. 1834-1856. 69 Bande. — Runft und Gewerbeblatt für Bavern. 1831—1855. 32 Banbe. - Uftronomifche Nachrichten von Schumacher. 1847—1855. 18 Bande. — Repertorium der gefammten Literatur von Geredorf. 1834-1856. 90 Bande. - Berhandlungen bes Bereins jur Beforderung des Gewerbfleiges in Breugen. 1822-1856. 35 Bande. - Deutsche Bierteljahreichrift 1838 bie 1856. 36 Bande. - Beitschrift fur praftische Baufunft von Romberg. 1841-1856. 15 Banbe. u. f. m.

1. Zeitschriften und periodische Werke in engs lischer und französischer Sprache. — Annales de la société entomologique de France, 1832—1855. 24 Tomes. — Annales des ponts et chaussées, 1831—1855. 80 Tomés. — Annales de chimie et de physique, 1816—1856. 121 Tomes. — Annales des mines, 1793—1855. 79 Tomes. — Annales de l'industrie nationale et étrangère, 34 Tomes. — Bulletin de la société industrielle de Mulhouse, 1833—1855. 26 Tomes. — Bulletin de la société d'encouragement pour l'industrie nationale, 1802—1856. 55 Tomes. — Comptes rendus, 1839—1856. 36 Tomes. — London Journal of arts and sciences, 1828—1856. 49 Vol. — The philosophical magazine or annals of chemistry etc. 1827—1856. 60 Vol. — Mechanics' magazine, 1830 bis 1856. 53 Vol. — Repertory of patent inventions, 1831 bis 1856. 52 Vol. u. f. w.

m. Die gegenwärtig in Fortsetung gehaltenen Zeitschriften und periodischen Werke, von benen die neuesten Hefte im Lesezimmer des Lehrerpersonals ausgelegt sind. Die Gesammtzahl derselben ist 58 (40 deutsche, 11 französische, 7 englische), und zwar: 3 deutsche und 1 französische für Mathematik; 1 deutsche für Astronomie; 4 deutsche und 1 französische für Chemie, Physik und Pharmazie; 15 deutsche, 6 englische und 5 französische für Industrie, chemische und mechanische Technologie, Mechanit und Maschinenwesen; 7 deutsche, 2 französische und 1 englische für Architestur, Wasser, Grücken, Straßenund Eisenbahnbau; 2 deutsche und 1 französische für Verge und Haturgeschichte ze.; 1 Handelsarchiw und 4 für Literatur, Staatswirthschaft u. s. w.

Obgleich die Bibliothek, verglichen mit größeren öffentlichen Bibliotheken, nicht sehr groß genannt werden kann, so ift sie doch unter den in Deutschland erst in den letten Jahrzehnten entstandenen Bibliotheken ihrer Art eine der größten und werthvollsten. Diese Thatsache gewinnt um so höhere Bedeutung, wenn man erwägt, daß gerade sehr wichtige Zweige der betreffenden Literatur in den älteren, allgemeinen Bibliotheken nur sehr spärlich oder gar nicht vertreten sind. Bei dem außerordentlich raschen Fortschreiten der polytechnischen Wissenschaften und dem Aufschwunge der Industrie mußte aber das Bedürfniß einer entsprechenden Bibliothek immer dringender fühlbar werden, zumal bei den hohen Preisen der kechnischen und naturwissenschaftlichen Bücher und Kupserwerke der Einzelne in der Regel nicht in der Lage ist, sich eine nur einigermaßen außreichende Büchersammlung zu erwerben.

Die Bibliothef murbe besbalb in ber Beit ibres Berbens und Bachfens, obgleich junachft fur ben Gebrauch ber Schule und porzugemeife bes Lebrerversonals bestimmt, boch auch über biefe Grenze bingue ale Quelle und Gulfemittel ber mannichfaltigften Belehrung vielfeitig in Unfpruch genommen. Durch bie feit bem Sabre 1849 mit Genehmigung ber foniglichen Regierung bargebotene regelmäßige und febr erweiterte Belegenheit ju allgemeinerer Benutung ift biefelbe aber vollende nicht nur ale Geparat-Sammlung ber polptechnischen Schule zu betrachten, fondern auch ale eine ber gemeinnutigften öffentlichen Bibliothefen bes Stagtes. Die für die polntednischen Studien und bas praftische Leben in fruchtbringenofter Beife Die Bulfe leiftet, welche Die alteren öffentlichen Bibliothefen fur die f. g. humanistischen Studien und die allgemeine Bilbung in fo reichem Mafe icon lange gemabrten. - Die unmittelbare Beauffichtigung und Rubrung ber Bibliothefegeichafte ftebt unter Oberleitung bes erften Direftore und ift bem Bibliothet. Sefretair übertragen.

Sahungen für die Bibliothek der polytechnischen Schule. — Die Bibliothek der polytechnischen Schule ift den Lehrern, Schülern und Zuhörern dieser Anstalt, so wie anderen geeigneten Personen, zur Benuhung nach den folgenden naheren Bestimmungen zugänglich.

- §. 1. Die Benuthung findet Statt durch Leihen von Büdern und durch Einsicht, Rachschlagen oder Lesen im Bibliothes-Lokale selbst. Die zweite Art der Benuthung muß auf diesenige Ansdehnung beschränkt werden, welche durch die Räumlichseit und die Beschäftigungen des Bibliothes eefretärs gestattet wird, und haben die Besucher der Bibliothes hierin nach den für den einzelnen Fall berechneten Andeutungen des Bibliothesars oder des Bibliothes Schretärs sich zu richten. Nur den Lehrern der polytechnischen Schule steht zu gedachtem Iwese der Ausenthalt in einem Rebenzimmer der Bibliothes während der Stunden, in welchen Lettere überhaupt geöffnet ist (§. 3.), unbedingt zu.
- §. 2. Riemand kann der Eintritt in die Bibliothek, ober ber Aufenthalt in derselben, ohne Mitanwesenheit des Bibliothekars ober bes Bibliothek-Sekretars gestattet werden. Kein

Besucher der Bibliothet barf eigenhandig Bucher aus ben Repofitorien und Schränken nehmen ober hineinstellen und legen.

- §. 3. 3um Butritt in Die Bibliothef find folgende Tage und Stunden festgefest:
  - a. Alltäglich (mit Ausnahme ber Conn : und Festage) von 9 bis 12 Uhr Bormittags;
  - b. Bier Mal in ber Boche, nämlich Montage, Mittwoche, Donnerstags und Freitage, von 21/2 bis 4 Uhr Nachmittage.
- §. 4. Das Ausleihen von Büchern erfolgt nur durch ben Bibliothekar ober ben Bibliothek. Sekretar in ben (§. 3.) genannten Stunden, und zwar gegen Empfangschein. Als ausgeliehen ist jedes Buch zu betrachten, welches wenn auch nur auf ganz kurze Zeit aus bem Bibliothek. Lokale mitgenommen wird.
- §. 5. Ausschließlich den Lehrern der polytechnischen Schule, den Mitgliedern der königlichen Berwaltungs. Kommission- der Gewerbeschulen und den in hiesiger Stadt oder deren Borstädten wohnenden sest angestellten Staatsdienern und städtischen Beamten steht die Besugniß zu. Bücher gegen ihre einsache Unterschrift auf dem Empfangscheine, ohne weitere Bürgschaft, zu entleihen. Andere Personen bedürsen hierzu der Bürgschaft eines Lehrers der Schule oder eines Mitgliedes der königlichen Berwaltungs-Kommission der Gewerbeschulen, sosen nicht der Bibliothekar oder der Bibliothekar Sestretär es angemessen sind selbst zu verbürgen. In jedem Falle muß der Bürge den Empfangschein mit unterzeichnen.
- §. 6. Berleihung von Buchern an auswärtige (b. h. nicht in ber Stadt hannover ober beren Borftabten wohnhafte) Berfonen findet nur in besonderen vom Bibliothekar geeignet erachteten Fällen, und unter Burgschaftsleiftung (nach §. 5.) Statt.
- §. 7. Das Beiterverleihen der Bücher in dritte hand ift nicht gestattet, und muß daher jedenfalls der wirkliche Empfänger den Empfangschein unterzeichnen. Nur fann in solchen Fällen, wo legterer Forderung nicht ohne Schwierigkeit Genüge ju leisten

ware, von einer als Burge zuläffigen Person (§. 5.) das Entleihen im Namen eines genannten Dritten bergestalt erfolgen, daß der betreffende Burge durch seine Empfangsbescheinigung alle. Berpflichtungen des wirklichen Entleihers übernimmt, und die Bibliothel sich allein an ihn halt.

- §. 8. Jeber, der Bücher entleiht, ist schuldig, dieselben auf das Sorgfältigste zu schonen, und übernimmt die Berantwortlichseit für Zurückstellung in unbeschmuttem und unverlettem Zustande. Bestimmt untersagt ist alles hineinschreiben in die Bücher, Einbiegen der Blätter u. dgl. Kleine Zusähe ober Berichtigungen, welche ein Leser etwa meint beibringen zu muffen, sind auf besondere Blättchen zu schreiben und einsach einzulegen.
- §. 9. Ungebundene ober nur geheftete (brofchirte) Berte werben ber Regel nach nicht ausgelieben; Ausnahmen tann, binfichtlich brofchirter Sachen, nur ber Bibliothetar, in befonders bringenben Fällen, geftatten.
  - §. 10. Richt ausgeliehen werben ferner:
  - a. an Schuler und Buhörer ber polytechnischen Schule bie bei biefer Auftalt eingeführten Lehrbucher;
  - b. überhaupt alle großen und foftspieligen Rupfermerte;
  - c. Borterbucher ber Sprachen und Biffenschaften.
- §. 11. Bu Gunften der Lehrer der polytechnischen Schule find von den Bestimmungen der §§. 9. und 10. folgende zwei Ausnahmen sestgeset:
  - a. Zeitschriften Defte können nachdem fie wenigstens acht Tage lang im Journal-Zimmer der Bibliothet aufgelegen haben von ben Lehrern entlichen werden, jedoch keinenfalls auf langere Zeit als eine Woche.
  - b. Rupferwerke (§. 10, b.) sollen ben Lehrern auf höchstens zwei Wochen verabfolgt werben, fofern fie berselben zum Borzeigen bei ihrem Unterrichte bedurfen; unter ber Bebingung jedoch, bag biefe Werke nicht aus bem Schulgebaube entfernt werben.
- §. 12. Bier Bochen werden der Regel nach als längste Frift vom Ausleihen bis zur Zurudlieferung eines Buches angeschen. Eine weitere Erstredung kann der Bibliothekar ge-

statten, nachdem das Buch vorgewiesen ist. Jedoch tritt mit dem Ablause der gedachten Frist die Berpstichtung ein, das Gelichene auf Berlangen sofort zurückzustellen, auch wenn die Frist erneuert ist. Den Lehrern der polytechnischen Schule soll die Fristverlängerung bis zum Maximum von drei Monaten nicht verweigert werden, ausgenommen es würde nach Ablauf der ersten vier Wochen das fragliche Buch von einem andern Leiher gewünscht.

- §. 13. Alljährlich findet eine allgemeine Rudlieferung der ausgeliehenen Berke vom 15. bis 30. Juni Statt. hiervon find auch diesenigen Bucher nicht ausgenommen, welche eine fürzere Zeit als vier Wochen vor dem 30. Juni entliehen wurden. Das Wiederausleihen beginnt am 1. August.
- §. 14. Kein Mitglied des Lehrer-Kollegiums der polytechnischen Schule darf mehr als zwanzig, und kein anderer Leiher mehr als drei Bande zu gleicher Zeit leihweise im Besit haben; einem Leiher, der diese Grenze erreicht hat, dursen vor Jurucklieferung wenigstens eines Theils der geliehenen Sachen keine anderen verabsolgt werden. Der Bibliothekar hat zu entsscheiden, wann etwa zu Gunsten eines nicht dem Lehrer-Kollegium angehörigen Leihers die Zahl über 3 bis zu höchstens 20 Banden gesteigert werden könne; und solche Ausnahmen sollen nur bei besonderen dringenden Beranlassungen gestattet sein.
- §. 15. Wer nach Ablauf der Leihefrist durch ben Boten an die Rücklieferung, in feiner Wohnung, gemahnt werden muß, hat für den Mahnzettel 1 99r für jeden zurückgeforderten Band an den Boten zu zahlen.
- §. 16. Ist bemungeachtet die Rucklieferung drei Tage nach der Anmahnung nicht erfolgt, so hat der Saumige langstens binnen fernerer 14 Tage den Preis des Buches zu erseben, und nothigen Falles muß der Betrag sofern der Leiher Gehalt aus der Schul-Kasse bezieht bei der nächsten Gehaltszahlung in Abzug gebracht werden.
- §. 17. Burgen werden wie Selbstleiher behandelt, nachdem das Eintreiben der Bucher bei ihren Alienten vergeblich von Seite der Bibliothet. Berwaltung versucht und ihnen hiervon

bie Anzeige zugegangen ift. In biefem Falle wird, vom Tage ber Anzeige gerechnet, eine 14tägige Frist zur Beischaffung ber Bucher gewährt, und tritt nach erfolglosem Ablauf berselben die Berpflichtung zum Gelbersate binnen fernerer 14 Tage ein.

- §. 18. Wefentlich beschädigte oder ftart beschmuste Bucher werden sofern dem Schaden nicht durch theilweisen Ersat auf Kosten des Leihers abzuhelsen ist Demjenigen, welcher sie in solchem Zustande zurückliesert, eigenthumlich überlassen, wogegen er den Preis zu ersehen hat (§. 16).
- §. 19. Wer zwei Mal in dem Falle gewesen ist, Bucher verloren oder verdorben (wenn auch vorschriftmäßig erset) zu haben, bekommt ferner nichts mehr geliehen. Auf die von Burgschaftstellung befreiten Personen (§. 5.) sindet diese Bestimmung keine Anwendung.

### X. Beschreibung des Schulgebandes.

Das Gebaube ber polytechnischen Schule, an ber Georgestraße belegen, ift auf ben ber gegenwärtigen Schrift beigefügten brei Blatt Zeichnungen dargestellt. Es erscheint nicht unangemessen, einige Nachrichten über bessen herstellung und Beschaffenbeit bier mitzutheilen.

Der für das genannte Gebäube ausersehene Bauplas wurde, nach einigen vorausgegangenen Verhandlungen, im Jahre 1834 vom königlichen Kriegs-Ministerium an das königliche Ministerium der Finanzen und des handels überlassen. Durch eine geringe Ausgleichung mit angrenzenden Grundstüden konnte dieser Blat in ein rechtwinkliges Vierest von 219 Fuß Länge und 158 Fuß Liese verwandelt werden, an welches nach binten zu ein Raum von 68 Fuß Länge und 38 Fuß durchschnittlicher Liese sich anschließt.

Die Georgestraße liegt an der Stelle des dort vormals befindlich gewesenen, langst abgetragenen Balles und hat eine imposante, 46 Fuß von der hauferflucht entfernte Linden-Allee, auf beren anderer Seite, dem Schulgebaude gegenüber, ein großer

freier, mit Parkanlagen versehener Plas sich befindet, welcher sich bis zu dem neuen hof-Theater-Gebäude erstreckt. Un die linke Seite des Grundstücks der polytechnischen Schule grenzt der geräumige Garten des landschaftlichen Gebäudes und an die rechte Seite das Grundstück des königlichen Militair-Bekleidungs-Gebäudes, welches letztere von der Grenze 19 Jus entsernt ift. Die Rückseite ist ebenfalls zum größten Theile frei von Gebäuden, so daß also die Anlage des Schulgebäudes durch die Umgebung nicht beschränkt war.

Nachdem im Auftrage bes königlichen Ministeriums ber Bedarf der Lehranstalt an Zahl und Größe der Räume, soweit solcher damals übersehen werden konnte, von der Direktion aufgestellt, dann von der Berwaltungs-Kommission geprüft und böheren Orts genehmigt war, wurde dem desfallsigen Programme gemäß der Entwurf des Gebäudes sestgestellt. Dabei ist die Länge der Borderseite desselben zu 200 Fuß bestimmt, so daß an der linken (südlichen) Seite des Grundstuds neben dem Gebäude noch eine Einfahrt zu dem Hof- und Garten-Raume von 19 Fuß Breite verblieb. An dem 47' tiesen hauptbau wurden zwei nach hinten springende gleiche Flügel, jeder von 31' Länge und 35' Breite angenommen.

Der gestellten Forderung gemäß ist der Saupteingang in der Mitte des Gebäudes so eingerichtet, daß er zugleich als Durchfahrt benust werden kann. Um die Grundfläche des Gebäudes nicht zu sehr auszudehnen, ergab es sich als nöthig, dassselbe drei Geschoß hoch aufzuführen. Die Anlage eines Souterrains wurde auf die Flügel und den dem hofe zugekehrten Theil des Gebäudes beschränkt.

In der vorbeschriebenen Ausdehnung genügte das Gebäude ben Bedürfniffen der Lehranstalt eine längere Reihe von Jahren hindurch vollständig, und erwies sich in seiner ursprünglichen Einrichtung als völlig zwedmäßig. Nachbem jedoch der Umfang der Lehranstalt in den Jahren 1845—1847 wesentliche Erweiterungen erhalten, der Besuch erheblich sich vermehrt, die Größe der Sammlungen im Lause der Jahre bedeutend sich ausgedehnt, und eine Bergrößerung und Bervollständigung der chemischen Laboratorien als

nothwendig sich ergeben hatte, machte sich eine Erweiterung der Räumlichkeiten als unabweisliches Bedürfniß geltend, zu welcher benn auch nach Ausweis der beigefügten Grundriß-Zeichnungen durch Ausführung eines Anbaues, im Anschlusse an den südlichen Flügel des Gebäudes, in dem Jahre 1853 geschritten wurde.

Die dem landschaftlichen Garten zugekehrte Seite dieses Erweiterungsbaues hat eine Länge von 61 Fuß und die hinterseite eine Länge von 73½ Fuß, bei einer Breite von 35 Fuß. Die Anordnung dieses Baues ist so getroffen, daß eine fernere Erweiterung, bis an den nördlichen Flügel, unter Ausführung eines Berbindungsbaues mit dem mittleren Treppenhause, unbehindert je nach dem sich etwa später ergebenden Bedürfnisse ausgeführt werden kann.

Gleichzeitig mit dem vorerwähnten Anbau ist ferner in dem Garten ein Observatorium, wie aus dem Grundrisse des ersten Geschosses ersichtlich, hergestellt worden.

Die Ausführung des ersten Baues ist durch eine Kommission bewirft, bestehend aus dem Kammer-Baurathe (jesigen Ober-Baurathe) Hagemann zur oberen Leitung; dem Baumeister Ebeling, Lehrer der Architektur an der Lehranstalt (von dem sowohl die Plane zu dem Gebäude entworfen, als auch sammtliche Architektur-Studien und Detail-Zeichnungen ausgearbeitet sind); und dem Direktor Karmarsch (für die Kasse- und Rechnungsführung). Die spezielle Leitung und Beaussichtigung des Baues wurde dem Land-Bau-Kondukteur (späteren, nun verstorbenen, Land-Bau-Inspektor) G. Schmidt übertragen.

Nach der im Sommer 1834 angestellten Untersuchung des Baugrundes ergab sich, daß der für die Stellung des Gebäudes bestimmte Plat in diagonaler Richtung — und zwar von der linken Ecke der Borderfronte bis zu der äußern des rechten Flügels — von einer zu den ehemaligen Festungswerken gehörenden Mauer durchzogen sei, an deren Außenseite der Festungsgraben lag; daß hingegen der hinter der Mauer gelegene Theil des Gebäudes einen sichern, aus sessen, gewachsenem Sande bestehenden Baugrund sinden werde. Danach wurde beschlossen, den in den Graben treffenden Theil des Gebäudes auf einen Pfahlrost zu stellen,

und seine Fundamentirung mit der des andern Theils möglichst innig zu verbinden. Die mit Recht zu hegenden Beforgnisse, daß, bei der Berschiedenartigkeit des Baugrundes und der Fundamentirung ein ungleiches Seten des Gebäudes Statt sinden werde, dem dann natürlich ein Trennen desselben folgen müßte, haben sich als völlig grundlos erwiesen. Es hat sich auch nicht die entfernteste Spur einer nachtheiligen Beränderung gezeigt.

Der Berlauf bes Baues felbft fällt in Die Beit vom Degember 1834 bis Oftober 1837, und gwar fo, bag in bem erften Winter die Bauftatte aufgegraben wurde, wonach in ber Mitte Marg 1835 ber Unfang mit bem Rammen gemacht werben fonnte. Dabei mußten beständig 8 Mann an einer doppelten Bumpe mit Baffericopfen beichäftigt werben. Es wurden mittelft zweier Rugrammen, die eine ju 20, die andere ju 28 Mann, ungefähr 400 Stud 12 bis 20 Rug lange, 10 bis 12 Boll im Durchmeffer haltende, buchene Pfable eingeschlagen, die mit - 2 Fuß unter bem niedrigften Bafferftande liegenden - eichenen Schwellen und Bangen ohne Beboblung verbunden murden. Die barauf gestellten, von Raubsteinen in Ralt ausgeführten Rundamentmauern haben bis zur Erdoberflache eine Sobe von 17 Rug, und ftimmen barin mit ben auf bem feften Boben ftebenben überein.

Die Arbeiten gediehen im Laufe bes Jahres 1835 so weit, daß noch vor Ende besselben die Sockelquader versetzt wurden. Im Frühjahre 1836 wurde der Bau zeitig wieder aufgenommen, so daß das Haus im Herbste desselben Jahres bereits unter Dach gebracht wurde und die im Innern nöthigen Lehmarbeiten noch vor Eintritt des Frostes beendigt werden konnten. Nach Berlauf des lange anhaltenden Winters wurde der innere Ausbau begonnen, zu welchem jedoch in Tischler und Schlosserarbeiten ze. schon kräftig vorgearbeitet war, und wurde das Gebäude dem Aleußern und Junern nach so weit vollendet, daß schon Ende Oktobers 1837 der neue Lehrkurs darin eröffnet werden konnte.

Der vorerwähnte Anbau und das Observatorium ist von bem Bau-Inspektor Debo, Mitgliede des Lehrer-Kollegiums, entworfen und in den Jahren 1853—1854 ausgeführt, so daß bei Beginn bes Lehrfurfes, Unfang Oftobere 1854, berfelbe in Benugung genommen werben fonnte.

Das Gebäude ist von Backeinen aufgeführt, hat im ersten Geschosse 3 Stein, resp.  $2^{1}/_{2}$  Stein starke, im zweiten Geschosse  $2^{1}/_{2}$  Stein, resp. 2 Stein starke, im britten Geschosse 2 Stein starke im britten Geschosse 2 Stein starke lumfassungsmauern, und fast durchzgehends massive  $1^{1}/_{2}$  und 1 Stein starke Scheidewände.

Die Bobe ber Geschoffe beträgt 17 Rug im Lichten, mit Ausnahme bes in der Mitte bes britten Gefchoffes belegenen Caales, welcher fruber ju ben jahrlichen Brufungen biente, gegenwartig aber einen Theil ber Mafchinen - Mobellen - Sammlung enthalt, und beffen Sobe 23 Ruß betragt, indem berfelbe in bas 6' hobe Anieftod bes Gebaudes binaufreicht. Die Bande fammtlicher Lehr - und Sammlunge Rimmer haben einen einfachen ins Grunliche fallenden Unftrich von Ralftunche erhalten; Die (nur in den Lehrzimmern ichlichten) Deden find mit gewöhnlicher Raltweiße getuncht. Das Bestibulum und bas Treppenhaus in ben drei Geschoffen find überwölbt. Die doppelarmige 10' breite Treppe ift aus hartem Sandftein bergeftellt. Die Beigung ber Bimmer geschiebt mittelft einfacher Bindofen. Die Rauchröhren liegen in ben maffiven Scheidemanden; fie find rund, balten 7 Boll Durchmeffer, und find inwendig glafirt. Das Dach bes Bebaubes ift mit Pfannen gebedt.

Die Architeftur bes Aeußeren ist, wie die beigefügte Zeichnung der Borderseite zeigt, im Style der florentinischen Bauwerfe des 15ten Jahrhunderts gehalten, von dem Majano im Ballaste Strozzi und Michelozzi im Pallaste Riccardi so schöne Beispiele gegeben haben. Das untere Geschoß, auf einem 4' hoben einsach und derb gegliederten Sockel stehend, hat eine träftige Bossage erhalten. In den oberen Geschossen sind die Berhältnisse und die Mauerstächen leichter gehalten, im zweiten Geschosse ist nämlich anstatt der Bossage eine starke Fugirung, und im dritten Geschosse eine glatte Quaderung angenommen.

Das Eingangethor, fo wie die Fenster find halbkreisförmig geschlossen, und die letteren durch Saulen getheilt. Die Kronung besteht aus einem 5' hoben Kranggesimse, das durch stehende Konsolen hervorgehoben wird. Die ihrer gangen Länge nach ununterbrochen belaffene Façabe hat durch die gewählten Berhältnisse und durch die angeführte Behandlung einen einsachen, ernsten, würdigen Charafter erhalten, wie er dem Zwede des Gebäudes angemessen erscheint, und ist von wohlthuender Wirtung.

Bu größerer Ersparung sind nur der Sodel des Gebäudes und die Gurtungen von Sandstein hergestellt. Andere Gliederungen, als z. B. die Einfassungen der Fenster, sind in Zement gezogen, und die Mauerslächen mit Kalkmörtel geputt, dem durch Kalkfarbe-Unstrich ein quaderähnliches Ansehen gegeben ist.

Gaerobrleitung, und Observatorium . . . . . . 23,500 "

Bum Schluß foll nun noch die gegenwärtige Einrichtung bes Gebäudes, unter Bezugnahme auf die in den beigefügten Grundriß Zeichnungen angegebenen Buchstaben und Rummer-Bezeichnungen ber verschiedenen Räume mitgetheilt werden:

### Rellergeichof.

a, b, c, d, e, f, g, h Räume zum chemischen Laboratorium;

i Roblenfeller;

k Schmiede (für ben Sammlungediener);

1 Reller;

m Ruche des Pedellen;

n Speifekammer;

o Reller;

p, q und r Reller;

s Waschfüche;

t Reller.

## Erftes Beichoß.

- 1 Chemischer Borfaal (technische und theoretische Chemie),
- 2 \ Praktisches Laboratorium,

- 4 Privat = Laboratorium,
- 5 Chemische Sammlung (2 Bimmer),
- 6 Dienftleute,
- 7 Padraum (2 Bimmer),
- 8 Gigungezimmer,
- 9 Modellirgimmer,
- 10 Bor- und Geschäftezimmer ber Direftion,
- 11 Wohnung bes Bebellen,
- 12 Bibliothet (3 3immer),
- 13 | Spp8 : Sammlung,
- 15 Boffirgimmer.

## 3meites Befchoß.

- 16 Borfaal fur bobere Mathematit, Technologie und Bautunft,
- 17) ( Berfjeug Sammlung,
- 18 | Technologische Sammlung | Fabritaten Sammlung,
- 19 | Materialien Sammlung,
- 20 Hörsaal für niedere Mathematik, Mineralogie, Beg: und Bafferbau, und Kunftgeschichte,
- 21 Sandzeichnen, obere Abtheilung,
- 22 " untere "
- 23 Mineralien . Cammlung,
- 24 Baufunft I.
- 25 " II. Beichnen,
- 26 " III.
- 27 Beg = und Bafferbau, Zeichnen,
- 28 Bafferbau Modelle,
- 29 Bau = Modelle.

### Drittes Befchof.

- 30 Sorfaal für Phyfit, angewandte Mathematit, Maschinenlehre und Maschinenbau,
- 31 Phyfitalifde Cammlung,
- 32 " Urbeitegimmer,
- 33 Naturhistorische Sammlung (zoologische und botanische)
  2 Zimmer,

- 34 Mafdinenlehre, Beichnen,
- 35 Mafdinenbau.
- 36 Sammlungebiener.
- 37 Roch jum Maschinenzeichnen,
- 38, 39 Modellen . Cammlung,
- 40 Geognoftische Sammlung,
- 41 Brattifche und barftellende Geometrie, Beichnen,
- 42 Mathematifde Cammlung,
- 43 Borfaal fur prattifche Geometrie und Geognofie.

Das chemische Laboratorium nebst Zugehör, als einer ber bedeutendsten und interessantesten Theile des Gebäudes, verbient eine etwas näher eingehende Erklärung. Es umfaßt im Erdgeschoß 8, im Souterrain 10, also im Ganzen 18 getrennte Lokale, unter welchen 5 des Erdgeschosses heizbar sind. Den Zugang vermittelt eine Flügelthür im Korridor, durch deren Berschluß die sämmtlichen Laboratoriumsräume von dem übrigen Gebäude abgeschlossen werden können. Parterre und Souterrain stehen durch eine bequeme Treppe in Berbindung, die sich genau in der Mitte der sämmtlichen Räume besindet.

Bur Bertheilung von Brunnenwasser an die verschiedenen Lokale ist erstlich im Souterrain nahe unter der Decke ein großer mit Zink ausgefütterter Wasserkaften angebracht, der durch eine kupferne Pumpe aus einem Brunnen gefüllt werden kann; von diesem Kasten geht eine bleierne Röhrenleitung für das Souterrain aus. Ein zweiter gleicher Wasserleitung für das Souterrain aus. Ein zweiter gleicher Wasserlasten besindet sich in dem Barterre-Lokal nahe unter der Decke und wird durch eine Pumpe und ein kupfernes Rohr aus dem unteren Behälter gefüllt. Bon dem oberen Behälter geht die kleinere Röhrenleitung für die Parterre-Lokale aus, welche an 9 Punkten hähne enthält. Gine eiserne Gasleitung liegt neben der Basserleitung unter dem Fußboden und führt im Ganzen zu 34 Ausströmungsöffnungen. Die Laboratorien enthalten im Ganzen 28 Schornsteine oder Rauchröhren, darunter 6 für die Heigesen.

I. Das Erdgeschoß, beffen fammtliche 8 Lotale mit gedielten Fußboden verfeben, und beffen Wande mit gang hellgruner Farbe (Berggrün) gestrichen sind, ist für feinere Arbeiten, die Borträge und die Sammlungen bestimmt. Es enthält

- 1 ben demifchen Borfaal, 30 Rug im Quabrat. Die Gibe und Tifche ber Ruborer, berer im Rothfall 120 Blat finden, find auf einer treppenformig fart aufteigenden Eribune fo angeordnet, daß von allen Blaten aus über die Daporfinenden binmeg ber Erperimentirtifch vollständig überfeben merben Der große Erperimentirtisch von 15 Ruß Lange und 3 Ruß Breite enthalt außer vielen Schiebladen zc. in ber Mitte eine mit Blasbala verfebene Gasgeblafelampe, ferner eine Quedfilber. und eine pneumatische Baffermanne, welche nebit ber großen Spulmanne aus ber Bafferleitung gefpeifet wird. Der Arbeiteraum binter bem Experimentirtisch ift mit einem großen, burch 2 eiferne Gaulen getragenen Rauchmantel überfpannt, ben man gur Berftarfung bes Abguge burch beliebig berabzugiebende Schirme erniedrigen fann. Die hoblen Gaulen fteben mit ber Gasleitung in Berbindung und enthalten mehrere Gasbabne fur Die demifden Lampen. Die Band binter bem Urbeiteraume enthält zwischen zwei Schornsteinen eine 5 fuß breite Durchbrechung, welche einen geschloffenen Berd bildet, ber sowohl nach der Geite bes Borfagles ale auch nach ber bes baranftofenden analptischen Laboratoriums mit Schiebfenftern verfeben ift, und zwei Renerungen und eine Canbfavelle entbalt. Un berfelben Band befindet fich noch ein Schmelg = und ein fleiner Beigofen, fo wie zwei Reagentienschränke.
- 2 Das analytische Laboratorium, 39 Fuß lang, 20 Fuß breit. Die Fensterwand wird der ganzen Länge nach von einem Arbeitstisch eingenommen, der vor jedem der 4 Fenster zwei mit Schiebladen und Schränken ausgestattete Arbeitspläße, an jedem der Zwischenheiler aber einen Spülapparat mit Sähnen für Brunnen und Regenwasser enthält. Darüber sind 4 Reagentienschränke. In der Mitte des Lokales sind noch 2 große Arbeitstische von je 9 Fuß Länge und 4 Fuß Breite, ebenfalls mit Schiebladen und Schränken, jeder 6 Arbeitspläße und 2 Spülapparate enthaltend, so daß in diesem Lokale 20 vollsständige Arbeitspläße sind. Sämmtliche Arbeitstische sind mit

großen weifiglafirten Rliefen belegt, auch enthalt jeber Arbeiteplat einen Gasbabn mit demifder Lampe. Un ber Sinterwand, ben Renftern gegenüber, find swiften eifernen Gaulen 4 große, unten gang mit Gifen befleibete, und mit eichenen Schiebfenftern versebene geschloffene Berbe angebracht, zwischen melden, alfo in der Mitte ber Band, eine Nifche fur ben eifernen Seizofen frei gelaffen ift. 3mei jener Berbe enthalten je 3 Reuerungen mit Rlappen und Schiebern gur beliebigen Regulirung bes Buges und gur Ableitung ber Dampfe und Gasarten. Der britte Berd ift in 2 Abtheilungen getheilt, beren eine einen Beindorffichen Dampfapparat, die andere einen Trodenraum enthält; ber vierte bildet bie große Sandfapelle. Sammtliche Reuerungen biefer Berbe erhalten ben Luftzufluß aus einem unter bem Rugboben liegenden weiten, gemauerten, ine Freie mundenden Ranale, in welchen auch die Ufche fällt. Unter ben Teuerungen befinden fich die mit Thuren verschloffenen Raume fur Solgtoblen, Rotes und bergl.

An der einen kurzen Wand des analytischen Laboratoriums ist der zu dem Hörsaul führende geschlossene herd, und daneben ein Tisch mit großem Blasbalg darunter und 3 Gasgebläselampen zu Glühungen, zum Aufschließen und Glasblasen. An der anderen kurzen Wand besindet sich der große, mit weißen Fliesen bekleibete Spülraum für den Laboranten und daneben ein kupferner Dampf-Trodenschrank mit 12 kleinen und einer großen Abtheilung, der durch den im Souterrain liegenden Dampskesselgebeizt wird.

3 — Das Baagenzimmer, worin eine Band auf einem Konsolentisch die chemischen Baagen für die Praktikanten enthält. In diesem Zimmer ist eine hydraulische Presse von 100,000 Pfund Drucktraft, ein kleines Balzwerk und eine Luftpumpe aufgestellt; auch enthält es einen Schreibtisch mit Bücherschrank für die Praktikanten, und einen Schrank für gewöhnliche Utensilien.

Ein mit dem Waagezimmer kommunizirender abgeschlossener Raum neben und über der Treppe dient als eine Art Cache-desordre zum Beiseitesehen von allerlei Gegenständen, bie nicht immer gebraucht werben, groberen Utenfilien 2c.; auch enthält er nahe unter ber Dede ben oberen Bafferkafien.

- 4 Das Brivat-Laboratorium. In demfelben befindet fich bor bem großen, 61/2 Ruß breiten Kenfter ber mit weißen Rliefen belegte und mit Schiebladen und Schranten ausgestattete Arbeitstifch, baneben eine Spulvorrichtung mit Brunnen- und Regenwaffer, bann ein fleiner Berftisch mit eiferner Blatte und Schraubstod, fodann ein großer Schreibtifch mit Schieblaben, barüber ein Schrant fur feinere Apparate und Bucher. - Die gegenüberliegende Band ift mit zwei gefchloffenen Berben ausgeftattet, Die gwifden eifernen Gaulen bolgerne Schiebfenfter entbalten. Der eine berfelben befigt zwei Feuerungen mit Rlapben ge., ber andere, in zwei Abtheilungen getheilte, in ber erften berfelben eine Sandkapelle, in ber zweiten einen Trodenofen mit Roblen - und Gasheizung nebst Thermoftat zur genauen Regulirung ber Temperatur. Der Bug ju biefen Berben tommt aus einem besonderen Raume im Souterrain, in welchen auch die Ufche fällt. Zwischen beiben berben ift ein Tisch mit Blasbalg und Gasgeblafelampe aufgestellt. Die britte Band enthalt eine mit Schiebfenfter zu verschließende Nifche, in welcher ein fleiner, burch Bas zu beigender Dampfteffel fich befindet, ber einen fleinen Beindorff und einen ginnernen Apparat für tochendes bestillirtes Baffer und jum Filtertrodnen mit Dampf verfieht, auch jum Dampflochen gebraucht werden fann. In ber Mitte bes Rimmere ift auf einem großen Arbeitstifch ein Glonericher Berbrennungeapparat zur Elementaranalpfe mit Gaebeigung aufgestellt, ber aber auch bäufig feinen Blat im analytischen Laboratorium findet.
  - 5 Das Cammlungezimmer für die chemischen Mobelle;
- 5' das Zimmer für die Sammlung chemischer Praparate und für feinere Apparate. In demselben stehen auch die feinen Waggen.
- A Der Korridor, welcher den Zugang zu allen Laboratoriumeraumen bilbet, ist ganz als Zimmer eingerichtet, mit gebieltem Fußboden verseben, und enthält die Sammlung demischer

Robitoffe und Fabritate, welche daber ben Aus- und Eingebenden ftete por Augen find.

- II. Das Souterrain enthält 10 Lofale, und zwar
- f das große Laboratorium, 37 Fuß lang, 18 Juß breit, zu größeren Darstellungen 2c. bestimmt, enthält an der den Fenstern gegenüberliegenden Wand einen liegenden kupfernen Dampflessel, der zum Wasserbeitlitren, zur Heizung des Trodenapparates im analytischen Laboratorium, zu Arbeiten mit gespanntem Dampf und sonstigen Zweden dient; daneben unter einem langen, von eisernen Säulen getragenen Rauchmantel eine Reihe von Feuerungen, einen Mussellofen, Schmelzosen, Sessirömschen Ofen, eine Schmiedesse mit Blasbalg, und einen stehenden Flammosen. Alle diese Feuerungen und Oesen sind äußerlich ganz mit Eisen bestleidet, und wie auch oben, mit Asphaltlack schwarz lackirt. An der einen kurzen Wand ist ein mit weißen Fliesen belegter Spülraum sir den Laboranten.
  - b ein gur Beit noch unbenuttes Lofal.
- d Borrathetammer fur Glas, Porzellan, Ziegel und Borrathe von Sauren u. bgl.
- a und c enthalten jedes einen großen, mit gemauertem Mantel umgebenen eifernen Ofen jur Luftheigung bes Gorfaales.
- g In diesem, hauptsächlich als Durchgang bienenden Lokal ift ber kupferne Kühlapparat jum Bafferdeskilliren mit zinnernem Bidzadrohr, so wie ein großer Steingutbehälter für das bestillirte Waffer ausgestellt.
- h das sogenannte Schmier. Laboratorium für solche Arbeiten, bei welchen viel mit Wasser umgegangen werden muß, für trockne Destillationen und andere Arbeiten, die üble Gerücke verbreiten. Es enthält einen sehr großen Wasserstein, einen Retortenosen zur trocknen Destillation, einen Rauchmantel zum Ausstellen beliebiger Desen. In diesem Lokale ist auch die große Gasuhr für die ganze polytechnische Schule, so wie ein Hülfsapparat, um das Gas für die Laboratorien einem verstärkten Druck unterwersen zu können.
- e bas Schwefelwafferftoff-Laboratorium, mit gwei burch Schiebfenfter verschließbaren Arbeiteraumen, die mit

einem Schornstein fommuniziren, der nöthigenfalls durch einen Zugofen geheizt wird. Der größere jener Arbeitsräume ist unter der aus rostförmig zusammengelegten hölzernen Stäben gebildeten Sohle hohl und hier zur Absorption von Schwefelmasserstoff, Chlor, u. dgl. mit gebranntem Kalk gefüllt.

- i ber Roblenfeller.
- v ber Korridor, enthält den schon vorhin erwähnten Bafferkaften nebst Bumpe für Brunnenwasser, so wie ein großes Faß für Regenwasser, welches aus der Dachrinne gefüllt wird; daneben einen aus zwei, 3 Fuß boben Steinzeugzplindern bestehenden Apparat mit Schwimmer zur Filtration des Regenwassers durch Koble.

Die Lokale f, b und a sind der Trodenheit wegen an den Außenwänden innerlich mit Asphalt überzogen, und darüber mit Kalk verputt. Auch die Fliesen, die den Fußboden dieser Lokale bilden, sind an der Unterseite mit Asphalt getränkt.

Schließlich ift noch anzuführen, daß in dem Lokale g des Souterrains ein Aufzug angebracht ift, um Stein : und Holz-kohlen nach bem Erdgeschoß aufzuwinden.

# XI. Leitung und äußere Stellung der Anstalt.

Die innere Leitung der polytechnischen Schule in allen lausenden Berhältnissen liegt der Direktion ob, welche aus den zwei Direktoren gebildet ist. Die Direktions-Geschäfte sind dermaßen getheilt, daß speziell dem ersten Direktor die Kasseund Rechnungöführung, die Sorge für sämmtliches Eigenthum der Anstalt, und demnach auch die Oberaussicht über die den verschiedenen Lehrern anvertrauten Sammlungen; dem zweiten Direktor die lleberwachung des dienenden Personals und des gesamnten Disziplinarwesens zufällt; rücksichtlich sonstiger Angelegenheiten aber, und überhaupt in allen dazu geeigneten Fällen, ein gemeinschaftliches Bersahren beobachtet wird. Die Lehrer sind, zusolge des Inhalts ihrer Inskrittionen, unmittelbar der Direktion in allen jenen Dingen untergeordnet, welche auf

ihre Wirksamkeit für die Schule Bezug haben. Monatlich (und nöthigen Falls öfter) finden Konferenzen des Lehrer-Kollegiums Statt, um zu Berathungen und Beschlüssen über solche Gegenstände, welche mehrere Mitglieder gemeinsam berühren, so wie zum Austausch von Wünschen und Borschlägen, zur Rücksprache über Verhältnisse des Unterrichts zc. Gelegenheit zu geben. Die Theilnahme des Lehrer-Kollegiums in wichtigeren Disziplinarfällen ist im Abschnitte V. näher angegeben.

Die obere Beaufsichtigung und Leitung ber Anftalt wird von ber foniglichen Berwaltungs. Kommiffion ber Ge-werbeschulen geführt, in welcher die beiden Direktoren Sit und Stimme, und zugleich bas Referat über Gegenstände aus ihren respektiven Geschäftskreisen haben.

Die Berwaltungs-Rommiffion fteht unmittelbar unter bem foniglichen Minifterium bes Innern. Ihre Bestimmung ift: Die obere Aufficht über die inneren und außeren Angelegenbeiten ber polytechnischen Schule und ber Gewerbeschulen in ben Brovingftabten ju fubren. Gie balt regelmäßig in jedem Mongte eine Gibung. Bas ihre Birtfamfeit insbesondere fur bie polytechnische Schule betrifft, fo ichlagt fie bem toniglichen Minifterium por: a. Die Unftellung ber Lebrer, mit Ausschluß ber Direktoren; b. etwa fid ale nothwendig barftellende Beranderungen in bem Schul Reglement und bem allgemeinen Lehrplane, ober fonftige bas Gebeiben ber Unftalt bezwedenbe Mittel: c. den jährlichen Ausgaben-Etat, worüber ein von bem erften Direttor verfaßter Unichlag vorgelegt wird; d. die Berleibung ber Stipendien ober Unterftutungen fur Schuler und bie Befreiungen von Erlegung des Unterrichtsgelbes. - Die Rommiffion beforgt ferner: e. die Bewilligung von Pramien an ausgezeichnete Schüler, welche bagu, nach vorgangiger Berathung in einer Lehrer-Ronfereng, von der Direktion vorgeschlagen werden; f. die Rontrole ber Schulzeugniffe, welche von allen betreffenden Lebrern unter Beisebung ihres Namens ausgestellt, von beiden Direktoren unterschrieben und von bem Borfipenden der Bermaltunge - Rommiffion tontrafignirt werben; g. die Borlegung eines jährlichen Berichtes an bas fonigliche Ministerium, über ben Bustand der Anstalt; h. die Einreichung der jährlichen Rechnung über den Gelbhaushalt der Schule; i. die Beeidigung der nicht zur Direktion gehörenden Lehrer, so wie des dienenden Personals.

— Der Kommission steht endlich zu: k. die Bahrnehmung einer obersten Kontrole über den Unterricht, indem die Kommissions-Mitglieder sowohl berechtigt als verpstichtet sind, von Zeit zu Zeit persönlich den Lehrstunden beizuwohnen; und l. in geeignet erachteten Fällen die Bewilligung disponibeler Schul-Lokalitäten zur Haltung außerordentlicher Borträge, welche mit dem Zwecke der Anstalt in naher, oder wenigstens nicht sehr entsernter, Beziehung stehen.

# XII. gurggefafte Schul-Chronik.

Chronologische Uebersicht ber seit Begründung ber Unftalt eingetretenen, auf bieselbe Bezug habenden, wichtigeren Borgange, nach Jahres-Abschnitten geordnet:

### 1830.

Die erste offizielle Anregung zur Errichtung unserer Lehranftalt ging von dem i. J. 1828 durch königliche Berordnung gestifteten, einige Jahre nachher aber außer Birksamkeit getretenen, ältern Gewerbe-Bereine zu Hannover aus. Nachdem dieser Berein eine Hauptursache der unvollkommenen Betreibung mancher für die Berhältnisse des Königreichs geeigneter und wichtiger Industriezweige, und der wenig bemerkten Neigung, sich dem Gewerbstande zu widmen, in dem fast gänzlichen Mangel an zwechmäßigen Lehranstalten für die den Gewerben bestimmte Jugend zu sinden geglaubt, und hierüber Bortrag au das damalige königliche Kadinets Ministerium gemacht hatte, trat Lesteres durch ein Schreiben vom 27. Februar 1830\*) mit den allgemeinen Ständen des Königreichs in Kommunisation, und beantragte bei denselben die Errichtung von Realschulen (oder nie-

<sup>\*)</sup> G. Attenftude ber britten allgemeinen Stanbe-Berfammlung bes Konigreichs hannover, funfte Diat, heft V. M. 27.

bern Gewerbeschulen) in mehreren Städten des Landes, so wie einer polytechnischen Unterrichts. Anstalt in der Residenzstadt Hannover, und die Dotirung dieser Institute aus der Landes Rasse. Die Grundzüge von Reglements für die Realschulen sowohl als für die polytechnische Anstalt wurden gleichzeitig den Ständen vorgelegt\*). Die jährlichen Kosten waren in dem gedachten Ministerial Schreiben aus insgesammt 15.000 Pronventions Münze, nämlich 12.000 Prür die polytechnische Anstalt, und 3000 Prür die Realschulen, veranschlagt; und die königliche Regierung erbot sich ihrerseits, die Ausgaben für die erste Einrichtung aus dem Kommerz Kapitalien Fonds zu bestreiten, so wie von den jährlichen 15.000 Preinen Antheil von 3000 Pauf die königliche General Kasse zu übernehmen, wenn dagegen die Stände jährlich 12.000 Paus der Landes-Kasse bewilligen würden.

In ihrer Erwiederung vom 7. April 1830 \*\*) erklärten die Stände, daß sie die Antrage des königlichen Kabinets-Ministeriums mit besonderem Interesse empfangen hätten; und zugleich sprachen sie sowohl ihre Zustimmung zur Errichtung der gedachten Lehranstalten, als die bereitwillige Uebernahme eines jährlichen Beitrages von 12.000 p auf die Landes-Kasse aus, überließen aber die Einrichtung selbst, welche jenen Anstalten zu geben sei, vertrauensvoll der königlichen Regierung.

In Folge diefer Borverhandlungen wurde nun ber gegenwärtige erste Direktor Karmarsch von Wien nach hannover berufen, und seine Anstellung vom 1. Juli 1830 batirt, ihm aber freigestellt, noch bis gegen Ende des Septembers in Wien zu bleiben, um diese Frist, neben der Ordnung seiner Angelegenheiten, auch zur Entwersung provisorischer Reglements für das neue Institut zu benutzen. Nachdem derselbe noch vor Ende des Septembers in hannover eingetroffen war, begannen am Schusse des Oftober-Monats, in einer vom Kabinets-Ministerium dazu niedergesetzen Komnission, die ofsi-

<sup>\*)</sup> Ebendafelbft, A. 28 und 29.

<sup>&</sup>quot;) Chendafelbft, Seft VIII. No. 55.

ziellen Berathungen über die Organisation ber polytechnischen Unftalt, welche hiernach unter dem Namen einer höbern Ge-werbe schule ins Leben trat.

#### 1 8 3 1.

Die Genehmigung der Statuten und Reglements, desgleichen die Aufstellung der Instruktionen für die Direktoren und Lehrer, erfolgte durch Ministerial-Reskript vom 19. März 1831. Durch ein anderes Ministerial-Reskript, vom 16. Mai, wurden 18,600 & Konventions-Münze aus der königlichen General-Kasse bewilligt, um damit die Kosten der ersten Einrichtungen zu bestreiten.

Bermittelft successiver Entschließungen des königlichen Kabinets-Ministeriums wurden ferner im Laufe dieses Jahres, und zwar bis zum Oktober, bereits alle Lehrstellen (theils definitiv, theils provisorisch) besetzt, und zwar:

- 1) die der Technologie und theoretischen Chemie burch ben ersten Direttor Rarmarich;
- 2) die der reinen Elementar- und hohern Mathematit durch ben gweiten Direftor, hauptmann G. B. Glünder;
- 3) die der Physik, Mineralogie und praktischen Chemie durch den Dr. Seeren;
- 4) die der praktischen Geometrie und des geometrisschen Zeichnens durch den Kapitain Fr. hartmann (Ministerial-Refkript vom 14. Oktober 1831);
- 5) die der angewandten Mathematik und der Masschinenlehre durch den Dr. Fr. Sichhorn (M.-R. vom 15. März 1831);
- 6) die der Baufunft durch den Architeften Cheling (M. R. vom 15. Mar; 1831);
- 7) bie der Naturgeschichte (Zoologie und Botanit) durch den Dr. Mühlenpfordt (M.-A. vom 3. Oftober 1831):
- 8), 9) die des freien Sandzeichnens in der Elementar-Abtheilung durch den Zeichenlehrer Leopold, und in der höhern Abtheilung durch den Maler Schulz (M.-R. vom 15. März 1831);

- 10) die bes Boffirens durch ben hof-Bilbhauer Beffel (M.-R. vom 15. Marg 1831);
- 11) bie bes Buchhaltens burch ben Stabt-Rammerei-Buchhalter Reinhardt (M .- R. vom 18. Juli 1831).

Die unteren Dienststellen, nämlich jene des Pedellen, des Laboranten und eines Hausknechtes, wurden gleichfalls (durch M.-R. vom 15. März und 18. Juli 1831), den in dieser Beziehung gemachten Unträgen entsprechend, besetzt. — Ein Lokal für die Schule wurde einstweilen in einem der größten Privatbäuser der Stadt in Miethe genommen.

Am 2. Mai 1831 begann die höhere Gewerbeschule ihre Birksamkeit mit Eröffnung eines vorbereitenden Kurses in den Lehrfächern der Elementar-Mathematik, des geometrisschen Zeichnens, freien Handzeichnens und Bossirens. Mit Ende des August-Monats wurde dieser Kurs geschlossen, eine Prüfung der Schüler aber — wegen der Kurze der verflossen unt Unterrichtszeit — nicht vorgenommen.

Der erste förmliche Lehrturs nahm seinen Ansang am 3. Oftober 1831. Es wurden in diesem Zeitpunkte alle Fächer eröffnet, mit Ausnahme jedoch der höhern Mathematik, der praktischen Geometrie und der Maschinenlehre, für welche keiner der aufgenommenen Zöglinge gehörig vorbereitet war. Die Zahl der Schüler und Zuhörer betrug 123, und würde noch größer gewesen sein, wenn nicht die Beschränktheit des Raumes in den Lehrzimmern die Nothwendigkeit herbeigeführt hätte, Vielen die Ausnahme in die am stärksen besetzen Fächer zu verweigern.

### 1832.

Durch den am 26. April d. J. erfolgten Tod des Zeichenlehrers Leopold kam die Stelle desselben in Erledigung, worauf — in Gemäßheit empfangener Autorisation (Ministerial Restript vom 8. Mai 1832) — die Berwaltungs-Kommission zur Fortsegung des Unterrichts einstweilen den Maler G. D. Brauns anstellte, welcher hernach vom königlichen Ministerium (durch Reftript vom 6. November 1832) bestätigt wurde. — Mit dem Anfange des Ottobers 1832 wurde der neue Lehrfurs eröffnet, und zwar zum ersten Male vollständig, indem nun auch für die bisher nicht vorgetragenen drei Fächer (f. oben) genügend vorbereitete Schüler vorhanden waren.

### 1 8 3 3.

Da sich die Unzulänglichkeit des Raumes in dem bisher von der höhern Gewerbeschule eingenommenen zweiten Stockwerke des Hauses geoffenbart hatte, so wurde, von Michaelis 1833 an, dazu noch das erste Stockwerk gemiethet, wodurch sowohl einige größere Lehrzimmer, als angemessenere Lokale für die in rascher Bermehrung begriffenen Sammlungen gewonnen werden konnten. Wegen der hiernach nöthigen Berlegungen und neuen Einrichtungen mußte der Ansang des Lehrkurses auf den 15. Oktober hinausgeschoben werden, weshalb denn auch, ausnahmsweise, der Schluß des Unterrichtes um einen halben Monat später (am 15. Juli 1834) Statt fand.

### 1 8 3 4.

Der Bau eines neuen, eigenen Saufes fur Die bobere Gewerbeschule murde in biefem Jahre begonnen. - Das Lehrer-Rollegium verlor ein geschättes Mitglied durch den Tod bes Rapitane Sartmann (24. Auguft). Bur Bieberbesebung ber erledigten Lehrstelle murde, auf ben Borfdlag ber Berwaltungs-Rommiffion, der Rapitan U. S. Deichmann burch Minifterial-Reffript vom 17. Geptember 1834 ernannt. - Der Unterricht im Buchhalten, welcher nicht die bafur erwartete Theilnahme fand, wurde mit Unfang bes Schuljahres 1834/35 eingestellt, und ift feitbem aus bem Lehrplane meggefallen. - Dagegen murbe in bem genannten Rurfe von bem Direftor Rarmarich ein außerordentlicher Bortrag über Technologie in Abendftunden gehalten, welchem fich 37 Perfonen, größtentheils aus dem bobern Beamtenftande der Refidengstadt, anschloffen. - Gin gu Johannis 1834 abgegangener ausgezeichneter Schüler ber höbern Gewerbefoule, Qudwig Ballauf aus Sannover, empfing von bem

toniglichen Ministerium eine Geldunterstügung, um in Berlin seine Ausbildung, namentlich rudfichtlich ber mathematisch -technischen Facher, zu erweitern.

### 1 8 3 5.

Im Schuljahre 1835/36 wurde ein außerordentlicher Bortrag über Phyfit, und ein ähnlicher über Mineralogie gehalten; beide von dem Lehrer dieser Fächer, Dr. heeren. Viele erwachsene Liebhaber der Naturwissenschaften, vorzüglich Privatmänner bes höhern Mittelfiandes und Angestellte, nahmen hieran Theil.

### 1 8 3 6.

Am 8. September d. J. wurde durch den Tod bes Dr. Eichshorn die Lehrstelle der Maschinenlehre und angewandten Mathematif erledigt. Da die Umstände nicht gestatteten, diesen Plat sogleich wieder zu besehen; so bewilligte das königliche Ministerium den von der Berwaltungs-Kommission gemachten Antrag, daß der an der Schule angestellte Hauptmann Deichmann während des Studienjahres 1836/37 den Bortrag der angewandten Mathematik übernehme, das Fach der Maschinenlehre aber für dieses Jahr ausgesetzt bleibe.

Bon Dr. Heeren wurde im Winter 1836/37 ein extraordinarer Kurs über Chemie für erwachsene Zuhörer gelesen, an welchem eine bedeutende Zahl von Personen sich betheiligten.

### 1 8 3 7.

Nachdem im Oktober d. J. das für die Schule bestimmte neue Gebäude beendigt war, wurde dasselbe in Besith genommen, und das bisher gemiethete Lokal verlaffen.

In Betreff des Personalstandes der höhern Gewerbeschule fanden im Laufe des Jahrs 1837 folgende Beränderungen Statt: Un die Stelle des verstorbenen Dr. Eichhorn wurde (durch Ministerial-Restript vom 16. Oktober 1837), zusolge Borschlags der Berwaltungs-Kommission, der Dr. B. Listing zum Lehrer der Maschinenlehre und angewandten Mathematik ernannt. — Dem Lehrer der Baukunst, Architesten Cheling, welcher bis bahin seinen Blat provisorisch versehen hatte, ward durch Ministerial-Entschließung vom 13. Juli 1837 die von der Berwaltungs-Kommission beantragte definitive Unstellung und damit zugleich eine erhöhte Besoldung verliehen.

Rachbem, wegen ber im neuen Schulgebaube zu bewerkstelligenden Einrichtungen, der Anfang des Lehrkurses für  $18^{37}/_{38}$  einige Wochen über den gewöhnlichen Zeitpunkt hinaus verschoben werden mußte, und die Borträge erst am 30. Oktober begannen; so wurde auch der Kurs dieses Mal entsprechend später, nämlich am 27. Juli (statt Ende Juni) 1838 geschlossen. — Der Direktor Glünder las im Winter von 1837 auf 1838 extraordinär über populäre Astronomie und Witterungskunde, für erwachsene Zuhörer.

### 1 8 3 8.

Dem fürzlich angestellten Lehrer des Maschinenwesens, Dr. Listing, wurde zu einer im August d. J. von ihm angetretenen wissenschaftlich-technischen Reise in die preußischen Reine gegenden und nach Belgien, vom königlichen Ministerium eine angemessene Geldsumme bewilligt.

### 1 8 3 9.

Rach dem Schlusse der öffentlichen Prüsungen im Juli d. J. wurde zum ersten Male die, vom königlichen Ministerium auf Antrag der Berwaltunge-Kommission genehmigte, Bertheislung von Prämien an ausgezeichnete Schüler vorgenommen.

Bu Michaelis 1839 trat der Dr. Lifting aus dem Lehrer-Kollegium aus, da er eine Anstellung als außerordentlicher Professor in der philosophischen Fakultät der Universität Göttingen erhalten hatte. Bei der Unmöglichkeit, den dadurch erledigten Lehrstuhl sogleich auf passende Weise wieder zu besehen, mußte der Bortrag über Maschinenlehre im Studienjahre 1839/40 ausgesetzt werden; den Unterricht in angewandter Mathematik aber versah für dieses Jahr der Direktor Glünder.

#### 1 8 4 0.

Rachdem im Mai d. J., von der Universität Tubingen aus, mit dem Direktor Karmarfch Unterhandlungen angeknüpft

waren, um benselben zur Uebernahme der Professur der Technologie und des Maschinenwesens in dortiger staatswissenschaftlicher Fakultät zu veranlassen; so geruhete das königliche Ministerium — auf desfallsigen Bortrag der Berwaltungs. Rommission — dem genannten Direktor, nebst einer Gehaltszulage, eine Erleichterung seiner Geschäfte an der höhern Gewerbeschule dagegen zu gewähren, daß er den erwähnten Rus ablehne. Es wurde nämlich das Lehrsach der theoretischen Chemie dem Direktor Karmarsch abgenommen und dem Dr. Heeren (zu dem schon von ihm bekleideten Lehrsache der praktischen Chemie) übertragen, auch diesem Leptrache auch diesem Leptrachen auch diesem Leptrachen.

Bur Wiederbesetung ber, durch den Abgang des Dr. Lifting erledigten, Lehrkanzel der Maschinenlehre und angewandten Mathematik wurde Dr. Rühlmann, bisher Lehrer an der Gewerbeschule zu Chemnip, berusen; wobei zugleich Seine Majestät der König geruhten, demselben das Pradikat eines Prosessor zu verleihen (Ministerial-Restript vom 13. Juli 1840). Prosessor Rühlmann trat sein Lehramt im Oftober 1840 an.

### 1841.

Durch Reffript vom 14. August b. J. bewilligte bas königliche Ministerium, auf Antrag ber Berwaltungs-Kommission, bem Schüler und Stipendiaten David Petersen aus Luneburg eine Gelbunterstühung, damit derselbe sich in auswärtigen Gisenbahn-Berkstätten zu kunftiger Berwendung beim hiesigen Gisenbahnbetriebe ausbilde.

Im herbste d. J. machte Dr. heeren, Lehrer der Chemie an unserer Schule, im Auftrage des königlichen Ministeriums eine technische Reise durch Belgien, mit besonderer Rücksicht auf die damals zu Brüffel eröffnete Industrie-Ausstellung; der desfallsige Bericht ist in den Mittheilungen des hiesigen Gewerbe-Bereins vom Jahre 1842 abgedruckt worden.

### 1842

Dem mit Ende bes Schuljahres 1841/42, nach Beendigung seines reglementmäßigen vierjährigen Kurfes, austretenden Stipen-

biaten Friedrich Bedemener von Landolfshausen ist vom könig-Ithen Ministerium, auf den Bortrag der Berwaltungs-Kommission, eine Geldunterstüßung zu Theil geworden, um ihn in den Stand zu sehen, seine technisch-mechanische Ausbildung in einer größern Maschinenfabrik zu vollenden.

Reben ben ordentlichen Lehrworträgen und Unterrichtsstunden sind im Winter und Frühjahr 1842, unter Gutheißung des königlichen Ministeriums, in verschiedenen Abendstunden außersordentliche und unentgeltliche populäre Borträge über mannichfaltige gemeinnüpige Gegenstände gehalten worden, welche sich einer großen Theilnahme unter allen Ständen, namentlich auch den Gewerbtreibenden, erfreuten. Diese Borträge waren folgende:

Direttor Rarmarich: über Bohrinftrumente; über berbefferte Tifchlerwerfzeuge; über Beleuchtungowesen: 6 Abende.

Direftor Glünder: über Fuhrwerke; über Berbefferungen an Feuergewehren: 6 Abende.

Dr. Heeren: über das Feuer; über die Gewinnung und Benugung des Eisens; über Elektromagnetismus als Triebkraft: 6 Abende.

Professor Ruhlmann: über Gifenbahnen, Dampfmafchinen und Dampfmagen: 5 Abende.

Baumeister Cheling: über Zimmerheigungen: 2 Abende. Dr. Mublenpfordt: über Gifte: 3 Abende.

### 1 8 4 3.

Der Kapitan Deichmann, bisher Lehrer bes geometrischen Zeichnens und ber praktischen Geometrie an der höhern Gewerbeschule, ist zu Ostern d. J. aus dem Lehrer-Kollegium dieser Unstalt ausgetreten, indem von Sr. Majestät dem Könige ihm eine Unstellung bei der neu errichteten Kadettenschule verliehen wurde. Doch sand die Beendigung des Lehrfurses in seinen Fächern, theils durch ihn selbst, theils durch Supplirung (von dem Wassern, theils durch ihn selbst, theils durch Supplirung (von dem Wassern, ungestört Statt. — Zur Wiederbeseung der durch den Abgang des Kapitäns Deichmann erledigten Lehrsanzel wurde, auf den

Antrag der Berwaltungs. Kommission, vom toniglichen Ministerium (mittelft Entschließung vom 6. Juni 1843) der Dr. hunaus, bisher Oberlehrer am Gomnasium in Celle, angestellt, welcher im Ottober sein neues Amt antrat.

Dem Dr. Mühlenpfordt wurde (durch Ministerial-Entsichließung vom 14. Juli 1843) seine bisher provisorische Ansstellung als Lehrer der Zoologie und Botanit in eine definitive umgewandelt; zugleich auch demselben eine Gehaltserhöhung das gegen zugesprochen, daß die Zahl seiner Unterrichtsflunden von wöchentlich 3 auf wöchentlich 5 vermehrt werde, wie dieses alles von der Berwaltungs-Kommission als zweckmäßig empschlen worden mar.

#### 1844.

Der Direktor Karmarsch und ber Professor Rühlmann unternahmen, von dem königlichen Finang-Ministerium beauftragt und durch Anweisung der nöthigen Geldmittel unterstützt, im Juni 1844 eine Reise nach Paris, zur Besichtigung der dortigen Industrie-Ausstellung, worauf der von ihnen erstattete ausstührliche Bericht in den Mittheilungen des Gewerbe-Bereins für das Königreich Hannover abgedruckt worden ist. Dieselben beiden Mitglieder des Lehrer-Kollegiums haben sodann im September d. J. mit Unterstützung des königlichen Ministeriums auch die allgemeine deutsche Gewerbe-Ausstellung in Berlin bestucht.

Dem bisherigen Stipendiaten Guftav Belkner aus herzberg, ber sich besondere Zufriedenheit erworben hatte, wurde bei seinem Abgange, zur Beförderung seiner weitern praktischen Ausbildung, eine Reise-Unterstützung von 120 & durch königliches Ministerium zugewendet.

#### 1 8 4 5.

Im Sommer d. J., nach Beendigung des Lehrkurses 1844/45, wurden der Direktor Karmarsch und der Professor Ruhlmann von königlichem Ministerium beauftragt und in Stand gesetteine technische Reise nach Wien zu unternehmen, wo zur Zeit

eine große Gewerb. Ausstellung aus bem ganzen Umfange ber öfterreichischen Monarchie Statt fant.

Mit Eintritt bes Studienjahres 1845/46 ift eine Erweisterung bes Unterrichtsplanes baburch zur Ausführung gefommen, daß vier neue Lehrvorträge gegründet und meist an schon angestellte Lehrer, unter entsprechender Gehaltserhöhung, übertragen wurden; nämlich:

Mafchinenbau und Mechanit ber Bautunft — Brofeffor Rublmann;

Baufunft zweiter Jahres-Aure - Militar-Bau-Infpettor Cheling;

Geognofie - Dr. Sunaus;

Strafen : und Brudenbau - Gifenbahn : Bau-Infpettor Schwarz.

Durch die hiermit bewerkstelligte Ausbehnung des Unterrichts in der Baukunst auf zwei Jahre, und durch die hinzusügung des Bortrages über Straßen - und Brückenbau war einstweilen wenigstens eine Annäherung zu dem ins Auge gefaßten Ziele gewonnen — die gesammten Zweige des Baufaches in solchem Umfange an der Schule zu betreiben, daß diese als eine vollsständige Bauschule wirksam werden könne.

Eine mit dieser Beränderung hand in hand gehende finanzielle Regelung bestand darin, daß die (bisher außerordentlich niedrigen) Säge der Unterrichtsgelder für die meisten Lehrgegenstände etwas erhöht, die weitere Berleihung von Stipendien wenigstens als Regel — eingestellt und die Befreiung vom Unterrichtsgelde, einzelne besondere Fälle vorbehalten, aufgehoben wurde.

#### 1846.

Mit 1. Oftober 1846 wurde der Architeft Friedrich Often, vormals Schüler unferer Anstalt und seitdem durch Reisen und funftlerische Thätigkeit noch weiter in seinem Fache vervolltommnet, als zweiter Lehrer im Zivilbaufache, und ein anderer ehemaliger Zögling, August Bruns, als Lehrer für den zu dieser Zeit neu eingeführten Unterricht im Modelliren angestellt.

Drei ber alteren Mitglieder bes Lehrkörpers — nämlich ben Zeichenlehrern Schulz und Brauns und bem Boffirlehrer Hof-Bilbhauer Beffel — wurde, ebenfalls vom 1. Oktober 1846 an. ihre bisher provisorische Anstellung in eine definitive, unter gleichzeitiger Gehaltsbefferung, verwandelt.

Dem Lehrer der Chemie, Dr. Heeren, wurden von königl. Ministerium, auf Antrag der Direktion des hiesigen Gewerb-Bereins, die Mittel gewährt, um in den Ferienmonaten des Jahrs 1846 eine Reise nach Irland zu unternehmen und daselbst den Betrieb der Leinenbleiche zu studiren. Als Resultat hiervon ist eine ausführliche (in den Mittheilungen des Gewerd-Bereins abgedruckte) Beschreibung des irischen Bleichverschrens hervorgegangen, und zugleich hat der Dr. Heeren eine Reihe vorzüglich ausgeführter, auf die Bleicherei bezüglicher Modelle kauslich an die Schule überlassen.

### 1 8 4 7.

Der für das Studienjahr  $18^{45}/_{46}$  provisorisch mit dem Unterrichte im Straßen- und Brückenbau beauftragte Bau-Inspektor Schwarz ist vom 1. Januar 1847 an definitiv als Lehrer des Wafser-, Straßen- und Brückenbaues bestellt worden.

Mit bem Beginn bes Studienjahrs 1847/48 wurde bem Unterrichte in ber Zivilbauftunft ein britter Jahrgang zugelegt.

Nachdem die höhere Gewerbeschule nicht nur allmälig einen bedeutenden, die früheren Erwartungen weit übertreffenden Umfang ihrer Wirsamsein gewonnen, sondern auch seit Kurzem eine wesentliche Erweiterung ihres Organisationsplanes dadurch ersahren hatte, daß für vollständige Kurse zur Ausbildung in allen Zweigen der Bau- und Ingenieur-Wissenschaften gesorgt worden war, konnte die bisherige offizielle Benennung der Anstalt nicht ferner für angemessen und richtig bezeichnend erachtet werden. Es wurde daher, laut Ministerial-Restripts vom 11. Juni 1847, von Sr. Majestät dem Könige genehmigt, daß die höhere Gewerbeschule für die Folge den Ramen Polytechnische Schule führe, übereinstimmend mit denjenigen ähnlichen Instituten Deutsch-

lands, mit welchen sie ihren Einrichtungen, 3weden und Leistungen nach auf gleicher Linie steht.

### 1 8 4 8.

Bortrage und Unterrichtestunden bes Studienjahrs 1847/49 haben, ungeachtet ber für alle Berbaltniffe fo ftorenden öffentlichen Greigniffe bes Frühjahrs 1848, ununterbrochen ihren Fortgang gehabt, mit Ausnahme einer Baufe von 14 Tagen. während welcher die damalige bringende Beforgniß ernfter Rubeftorungen Beranlaffung gab, Die polntechnischen Schuler dem biefigen Magistrate ale Theil ber ftabtischen Sicherheitsmache gur Berfügung zu ftellen. Spaterbin trat bie Bildung eines befonbern bewaffneten Korps der Bolptechnifer ein, welches einen integrirenden Theil der Burgerwehr bildete und unter dem Rommando der Lettern ftand, mabrend die Lebrer ale Rorpe . Offigiere fich betheiligten; jedoch hatte biefe neue Ginrichtung burchaus feine weitere Unterbrechung bes Unterrichts zur Folge, im Gegentheil wurde felbft die burch erwähnte 14tagige Baufe verlorene Beit mittelft einer entsprechenden Berlangerung ber Unterrichteperiode (bis Mitte Juli) wieder gewonnen.

Da der erkrankte Direktor Glünder während der kepten sechst Wochen des Kurses seine Borträge zu halten nicht im Stande war, wurden dieselben durch zwei andere Lehrer der Anstalt — nämlich die Elementar-Mathematik durch den Modellir-Lehrer Bruns, die höhere Mathematik durch den Prosessor Rühlmann — zu Ende geführt. Leider erfolgte bald nachher, am 20. August 1848, der Tod des von Kollegen und Schülern gleich sehr geachteten und geliebten Direktors Glünder im Bade zu Lippspringe, wohin derselbe zur Wiederherstellung seiner tief erschütterten Gesundheit sich begeben hatte.

Bur Wiederbesetung der so erledigten zweiten Direktorstelle und des Lehramts der reinen Mathematik wurde mittelst Ministerial-Restripts vom 22. September 1848 der Dr. ph. Gerhard hartmann, bis dahin Oberlehrer der Mathematik am Gymnasium Andreanum ju hildesbeim, angestellt. Bom 1. Oftober 1848 an murbe ben zwei Lehrern Dr. Geeren und Dr. hunaus eine Gehaltsverbefferung gemahrt.

#### 1 8 4 9.

Schon am 8. Februar d. J. nahm der Direktor hartsmann, deingender Gesundheitskrücssichten halber, die Entlassung von seinem Possen, welchen er nicht volle füns Monate bekleidet hatte. Eine sofortige Wiederbesetzung der Stelle war unthunlich; es genehmigte demzusolge das königliche Ministerium, daß der Baumeister Ebeling die Bersehung des Disztplinar-Direktorats, der Prosesson Rühlmann den Bortrag der höhern Mathematik, der Dr. Hunäus den Bortrag der lementar-Mathematik übernahm, zur Unterweisung im Situationszeichnen aber (welches der Leptgenannte nicht beibehalten konnte) der Artillerie-Brigade-Beichner Dittmer bestellt wurde.

Babrend so wenigstens erreicht war, daß feine Unterbrechung im Betriebe des Unterrichts Statt fand, wurde für den Anfang des Kurses 1849/50 als zweiter Direktor und Lehrer der Mathematik der Prosessor Dr. Traugott Franke von der technischen Bildnugsanstalt in Dresden berusen, welcher am 2. September 1849 in sein Amt eintrat.

Am 3. Mai 1849 verfügte, auf Anlaß grober Ordnungswidrigkeiten, die Schul-Direktion in Gemeinschaft mit dem LehrerKollegium die Auflösung des bewaffineten Bolytechniker-Korps,
welches als ein integrirender Theil der Bürgerwehr bestanden
hatte. Jugleich wurde es nöthig, die Borträge und Unterrichtsstunden vorläusig zu schließen. Bom 4. bis 14. Mai blieben
dieselben unterbrochen. Inzwischen wurde von königl. Ministerium
dem Bunsche der Lehrer Statt gegeben, vom 15. Mai an die Kurse in Form von Privat-Lehrstunden zum Besten der an
dem Unsuge nicht betheiligten Schüler zu Ende zu führen. Die
Bahl der hiervon bestimmt Ausgeschlossen betrug 63; die den
übrigen 264 Schülern gegebene Erlaubniß zum Wiedereintritt
wurde nur von 168 benutt, da viese Auswärtige sich bereits von
Hannover entsernt hatten. Auch in diesem Jahre mußte das Lehrer-Kollegium den Berlust eines seiner Mitglieder beklagen, nämlich des Architekten Fr. Often, welchen während einer Ferienreise der Tod auf klassischem Boden (zu Athen) hinwegraffte. Seine Stelle an unserer Schule wurde, zusolge Ministerial-Reskripts vom 30. Oktober 1849, durch den Architekten Wilhelm Hase (gleich dem Borgänger ein ehemaliger Zögling der Schule selbst) vom 1. Dezember 1849 an provisorisch besetzt.

Die Organisation der Schule ersuhr in diesem Jahre 1849 in sofern eine Abanderung, als ein einjähriger Kurs, die vorbereitenden Fächer der niedern Mathematik, Zoologie, Botanik, Mineralogie und des handzeichnens umfassend, unter der Bezeichnung als Borschule abgeschieden und einigen besonderen Dissiplinar-Borschriften unterworsen wurde, während für die übrigen Lehrzweige (deren Gesammtheit die hauptschule bildet) die discherige freiere akademische Bersassung bestehen blieb. Diese durch Ministerial-Restript vom 21. August 1849 genehmigte Einrichtung trat mit Ansang des Studienjahrs 1849/50 in Wirtsamseit.

### 1 8 5 0.

Die fortwährend in bedeutendem Mage anwachsende Schulbibliothet erforderte dringend die Beschaffung einer Arbeitöhulse, nachdem es dem als Bibliothetar fungirenden ersten Direktor nicht ferner möglich war, die vorfallenden Octail-Geschäfte neben seinen sonstigen Amtsobliegenheiten zu versehen. In den deshalb neugeschaffenen Posten eines Bibliothetschreibers trat zu Reujahr 1850 der bisherige Bibliothetgehülse beim historischen Berein für Riedersachsen, Ernst Rommel, ein, dessen Anstellung durch Ministerial-Restript vom 16. November 1849 genehmigt worden war.

### 1851.

Der Bau-Juspektor Schwarz, bisher mit bem Lehramte bes Baffer., Stragen. und Brüdenbaues an der polytechnischen Schule betraut, verließ mit 1. Juli 1851 diese Stellung, um einem Ruse an die allgemeine Bau-Akademie in Berlin zu solgen. Un seiner Statt wurde durch Ministerial-Restript vom

17. August 1851 der bisherige Stadtbaurath Albert Treuding in Magdeburg, unter Beilegung des Titels "Professor" berufen; berselbe trat' fein hiesiges Amt mit 1. Dezember 1851 an.

Auf Anlag der in London veranstalteten Welt-Industrie-Ausstellung wurden drei unserer Lehrer: Direktor Karmarsch, Dr. heeren und Prosessor Rühlmann, regierungsseitig in der Ferienzeit d. J. nach England entsandt und mit Geldmitteln zu dieser wissenschaftlich-technischen Reise ausgestattet, um sowohl die Ausstellung zu studiren als wichtige Fabrikgegenden zu besuchen.

Dr. Heeren hielt im Winter von 1850 ju 1851 populäre Borträge über die michtigeren Gegenstände der technischen Chemie, welche, durch eine Aufforderung des hiesigen Provinzial-Borstandes des Gewerb-Bereins veranlaßt, hauptsächlich für die Mitglieder diese Bereins bestimmt waren und ein zahlreiches Publikum dauernd anzogen.

Lobende hervorhebung verdient, daß im Studienjahre 1850/51 bie Schuler

bes Zivilbaues 52 Blatter über Grundbau und Dach- fonstruktionen,

des Bafferbaues 35 Blatter über Details der Baffer-

bes Maschinenbaues 230 Blätter über Maschinentheile und Maschinen in größerem Formate unter Anleitung ber betreffenden Lehrer, neben den in Folge des Bortrags nöthigen und sonstigen graphischen Arbeiten, theils entwarfen, theils aus vorhandenen Werken kopirten und mit Hulfe des metallographischen Ueberdrucks vervielfältigen ließen, wodurch sie sich ein reiches Magazin von Materialien für ihre einstige praktische Ehätigkeit verschafft haben.

Um 12. September 1851 verlor die polytechnische Schule ein langjähriges verdienstvolles Mitglied ihres Lehrer-Kollegiums, ben Kriegsbaumeister Ernst Cheling, durch den Tod. Demzufolge wurde mittelst Ministerial-Restripts vom 7. Dezember 1851 der bisherige Eisenbahn-Baukondukteur Ludwig Debo (ein Schuler unserer Schule) an Ebeling's Stelle zum Lehrer der

Baukunst ernannt, zugleich auch die Bertheilung der Unterrichtsgegenstände zwischen ihm undsdem bisherigen zweiten Architektur-Lehrer Hasse — bei gleicher Rangs und GehaltsStellung geregelt.

Da die Borträge der beiden neu angestellten Lehrer — Treuding und Debo — nicht früher als zu Reujahr 1852 ihren Ansang nehmen konnten, so wurde, um die hierdurch entstehende Lücke auf eine dem Zwecke und dem Besten der Schüler entsprechende Weise auszufüllen, einerseitst der Eisenbahn-BausInspektor Funk veranlaßt von Beginn des Oktobers an einen Kurs über Eisenbahnbau zu lesen (welchen derselbe nachher bis zum Ende des Schuljahrs auszubehnen Ermächtigung erhielt); andererseitst der Lehrer des Modellirens, Bruns, herangezogen, um sowohl einstweilen den Architekten hase beim Unterrichte in der Baukunst, als auch Funk beim zeichnenden Theile des schon erwähnten Eisenbahnbau-Kurses zu unterstüben.

### 1 8 5 2.

Baufondukteur Debo trat sein Amt mit 1. Januar 1852 an. Ministerial-Restripte vom 9. und 10. Januar legten ihm und dem früber angestellten Architekten hase den Titel Bau-Inspektor bei.

Auch im Studienjahre 1851/52 hat die Liebe für Kunst und Bissenschaft unter den Schülern dadurch sich kundgegeben, daß sie neben den gesehlichen Schularbeiten aus eigenem Antriebe graphische Ausstührungen anerkannt guter Baukonstruktionen unternahmen. Es wurden nämlich von den Schülern

bes II. Baukurses 82 Blatt Zeichnungen mit Text und Titel.

best III. Baufurses 30 Blatt Zeichnungen mit Text und Titel,

der Maschinenlehre 62 Blatt Zeichnungen mit Text und Titel,

des Eisenbahnbaues 64 Blatt Zeichnungen mit Titel ausgearbeitet und durch metallographischen Ueberdruck vervielfältigt.

3wei Mitgliedern des Lehrer-Kollegiums war in diesem Jahre gestattet, wissenschaftliche Resen mit Hulfe besonderer dazu bewilligter Geldbeiträge aus öffentlichen Mitteln während der Ferien-Monate zu unternehmen: es machte nämlich der Dr. Hunäus einen größern geognostischen Ausstug in mehrere Gegenden der Landdrosteibezirke Hannover und Hildesheim; der Bau-Inspektor Hase aber eine längere Reise nach Italien mit Beziehung auf Architektur und Denkmäler der Kunst.

Mit Anfang des Studienjahrs  $18^{52}/_{53}$  wurde das Fach des Wasser, Straßen, und Brüdenbaues auf zwei Jahres-Kurse ausgedehnt, von welchen der erste den Straßen, Brüden, und Eisenbahnbau, der zweite den Wasserbau begreift. Dabei ist jedoch die Anordnung getroffen, daß in einzelnen Fällen beide Kurse neben einander in demselben Jahre gehört werden können ohne andere Berkurzung als in der Anzahl der Zeichenstunden.

Mit gleichem Zwede und auf gleiche Beranlaffung, wie im vorigen, hielt auch im diesjährigen Winter (1851—1852) der Dr. Heeren einen außerordentlichen populären Kurs in Abendstunden, dessen Gegenstand dieses Mal die Elektrizität und der Magnetismus bilbeten.

### 1 8 5 3.

Seit Jahren schon hatte das Bedürsnis einer Erweiterung des Schulgebäudes sich sehr fühlbar gemacht. Die verschiebentlich hierauf gerichteten Anträge fanden endlich ihre gewünschte Erledigung durch ein gewährendes Ministerial-Restript vom 13. Januar 1853, worauf unter dem 21. März d. J. der spezielle Kostenanschlag des beabsichtigten Baues, begleitet von den erforderlichen Zeichnungen, überreicht wurde. Ein Restript vom 7. Juli 1853 beauftragte den als Lehrer der Baukunst bei der polytechnischen Schule angestellten Bau-Inspektor Debo—von welchem der vorgelegte Entwurf auf Grund des ihm mitgetheilten Programms ausgearbeitet war — mit der Leitung des Baues. Mitte Juli wurde mit den Grundausgrabungen begonnen und dann ferner die Arbeit so rasch gesördert, als die Witterung gestattete.

Das Lehrpersonal wurde durch ben mit 1. Oktober 1853 ersolgten Sintritt des Dr. ph. G. von Quintus-Zeilius vermehrt, welcher — bis dahin Privatdozent bei der Universität Göttingen — von königl. Ministerium (Reskript vom 28. Juli 1853) zum Lehrer der Physik und Mineralogie an der polytechnischen Schule ernannt worden war.

Der Dr. ph. Heeren, welchem die beiden eben namhaft gemachten Lehrfächer bisher anvertraut waren, erhielt dadurch die nöthige Erleichterung, um neben den ihm verbleibenden Fächern der theoretischen und praktischen Chemie auch noch den neu geschaffenen und im Studienjahre  $18^{53}/_{54}$  zuerst gehaltenen Bortrag der technischen Chemie (chemischen Technologie) übernehmen zu können. Zugleich wurde dem Dr. Heeren eine Gehaltserhöhung beigelegt.

Auf Beranlaffung bes hiefigen Provinzial-Borftandes bes Gewerb - Bereins hielt mahrend ber Wintermonate von 1852 auf 1853 Dr. Hunäus über die wichtigsten Gegenstände ber Aftronomie populare Abendvorträge, welche von wißbegierigen Zuhörern verschiedener Stände start besucht wurden.

Die früher ichon wiederholt beantragte Unnahme eines eigenen Dieners zur Wartung ber wissenschaftlich-technischen Sammlungen ber Schule tam mit 1. Juli zur Ausführung.

Die Schuler ber Maschinenlehre im Kurse 1832/53 haben unter Auleitung bes Professors Ruhlmann mehrere von ben burch königliche Regierung aus England bezogenen landwirthsichaftlichen Maschinen und Apparaten aufgenommen und gezeichnet, und auf diesem Wege durch metallographischen Ueberdruck eine Sammlung von mehr als 40 größeren Blättern hergestellt.

### 1 8 5 4.

Der Erweiterungsbau am Schulhause ist bis zum herbste b. J. soweit vollendet worden, daß sämmtliche Räumlichkeiten besselben mit Anfang des Kurses  $18^{54}/_{55}$  (Oktober 1854) dem Gebrauche übergeben werden konnten.

Die Errichtung eines gang neuen chemifchen Laboratoriums in bem an bas Schulgebaube angefügten Flugel machte es wünschenswerth, bei bessen Bau und Ausstattung die anderer Orten in diesem Fache gemachten Ersahrungen zu benutzen, und wurde dazu eine nähere Kenntnisnahme von den besten Laboratorien Deutschlands erforderlich. Für diesen Iwed beaustragte königliches Ministerium den Dr. heeren mit einer im Lause der Schulserien zur Ausstührung gekommenen Rundreise. Unter gehöriger Bürdigung und theilweiser Benutzung der so gesammelten Beobachtungen ist sodann durchgehends nach den eigenen Angaben des Dr. heeren das großartige neue Laboratorium mit allen seinen Dependenzen ausgeführt und in einer Weise hergestellt, daß es sicher einen der ersten Rangpläse unter den gleichartigen Einrichtungen in ganz Deutschland behauptet.

Im Winter 1853/54 wurden die im vorigen Jahre ermähnten aftronomischen Bortrage bes Dr. Hunaus fortgesett und zu Ende geführt.

Der Direktor Karmarich und ber Professor Ruhlmann wurden zu ber in Munchen wahrend bes Sommers 1854 veranstalteten beutschen Industrie-Ausstellung, als Mitglieder der Beurtheilungs - Kommission, auf öffentliche Kosten abgeordnet.

Auch im Studienjahre 1853/54 ift von mehreren Schülern, namentlich bes II. und III. Bauturfes, eine Sammlung vieler Bauwerte glter und neuer Zeit gezeichnet, durch metallographischen Ueberdrud vervielfältigt, und fo ein schätbares hulfsmittel jum Studium ber Aunftgeschichte gewonnen worden.

#### 1 8 5 5.

Im Zusammenhange mit dem am Schulhause fürzlich vollendeten Reubau wurden mehrere hauptreparaturen äußerlich am alten Schulgebäude während der Ferienzeit im Spätsommer und herbste 1855 vorgenommen, so wie auch für alle des fünstlichen Lichts bedürftigen Räume die Anlage zur Gaserleuchstung eingerichtet.

Mittelst Ministerial-Reskripts vom 25. Mai d. J. wurde Nachricht gegeben, daß Se. Majestät der König geruht haben, dem Lehrer der Chemie, Dr. Heeren, den Titel "Professor" zu verleihen. Direktor Karmarich, Professor heeren und Professor Ruhlmann empfingen vom königlichen Ministerium den Auftrag und die erforderlichen Geldmittel, in der Ferienzeit die Welt-Industrie-Ausstellung zu Paris zu besuchen, bei welcher der zuerst Genannte als von hannover abgeordnetes Mitglied der Preis-Jury zu fungiren hatte.

Der Bau Inspettor Safe wurde zu einer Studienreise nach Baris und ber Normandie in Stand gesetzt.

Bur Sulfeleistung im physitalischen Kabinet und bei ben physitalischen Borlesungen wurde vom königlichen Ministerium einstweilen die Unnahme und Nemunerirung eines eigenen Dieners genehmigt.

### 1856.

Diefes Jahr brachte bem Lehrförper einen neuen Berluft bei, indem am 28. März eines feiner ältesten Mitglieder, der Hof-Bilbhauer Bessel, Lehrer des Bosstrens, verstarb. Schon einige Monate lang vorber, während der Krankheit besselben, wurde der betreffende Unterricht aushülfsweise von dem (am 29. Mai d. J. gleichfalls verstorbenen) Bildhauer hesemann verseben.

Professor Beeren hielt in den Wintermonaten 1855—56 populäre Abend Borträge über Experimental Chemie, junachst für die Mitglieder des Gewerb Bereins, dessen hiefiger Provinzial Borftand dazu die Beranlassung gegeben hatte.

Am 2., 3. und 4. Mai fand die Feier bes fünfundzwanzigjährigen Bestehens der Schule Statt, worüber weiter unten (Abichnitt XV.) berichtet wird.

Durch Ministerial-Berfügung vom 26. Mai murde der bisherige Bibliothetschreiber Rommel jum Bibliothetsetretar ernannt.

# XIII. Personal-Notizen über die Sehrer.

## A. Roch gegenwärtig wirkenbe Behrer.

1) Rarl Rarmarich, Dr. phil., erfter Direttor, Brofeffor ober Technologie; geboren ju Bien, ben 17. Oftober 1803; befuchte nach Beendigung bes gewöhnlichen Schulunterrichts brei Jahre lang bie bortige Reglafabemie, bann ein Jahr die tommersielle und ein Jahr die technische Abtheilung bes polytechnischen Inftitute; befleidete bierauf durch vier Jahre (1819-1823) Die Stelle eines Uffiftenten beim Lehrstuble ber Technologie an bem genannten Inftitute. Die nachften Jahre verfloffen ibm unter Brivatitubien und ichriftstellerischen Arbeiten. 1830 erbielt er ben Ruf nach Sannover ale erfter Direftor ber bamale im Entsteben begriffenen bobern Gewerbeschule, an welcher ibm gugleich die Lehrstühle der Technologie und theoretischen Chemie übertragen murben. Des lettern von biefen beiden Lebrfächern wurde er 1840 auf feinen Bunfch enthoben, ale er bie Berufung ju einer ordentlichen Brofessur an der ftagtemiffenschaftlichen Katultat ber Universität Tubingen ablebnte. Die größeren Induftrie - Ausstellungen, welche er, meift im Regierunge-Auftrage, befuchte (1844 Paris und Berlin, 1845 Wien, 1850 Leivzig, 1851 London, 1854 Munchen, 1855 Paris) gaben nebenber mehr oder weniger Belegenheit zu technischen Reisen und Exturfionen. Rarmarich ift Mitglied der foniglichen Benvaltunge-Rommiffion ber Bewerbeschulen und feit ber Grundung des Gewerbe-Bereins für das Königreich Sannover, i. 3. 1834, Mitglied ber Direftion Diefes Bereins (feit 1845 Bigeprafident). Er erhielt 1844 ben preußischen Rothen - Adler - Orden 3. Rlaffe, 1846 ben bannoverichen Guelfen Drben 4. Rlaffe, 1850 bas Mitterfreug bes fonigl. fachfifchen Berdienftordens, 1854 bas Ritterfreug bes bairifchen St. Michaels - Ordens. Er war Mitglied ber Breis - Jury bei ben beutschen Industrie-Ausstellungen ju Berlin 1844, Leipzig 1850, Münden 1854 und bei den Universal-Induftrie-Ausstellungen gu London 1851 und Paris 1855. 3m Sabre 1846 murbe ibm bas Ehrenburgerrecht ber Stadt Sannover verlieben.

Belegenheit feines 25jabrigen Dienft - Jubilaums 1856 fandte Die philosophische Rafultat ju Göttingen ibm bas Ehren-Doftordiplom. - Er ift ferner Chrenmitglied ber fonigl. Landwirthichafte-Gefellichaft ju Celle, bes großherzogl. heffifchen Gewerb - Bereins, bes Bereine gur Ermunterung bes Gemerbegeiftes in Bobmen, bes polptednifden Bereine fur bae Ronigreich Bgiern, bes Gewerb-Bereins fur bas Bergogthum Raffau, ber frantfurtifden Gefellfchaft jur Beforderung der nuplichen Runfte und ihrer Sulfe. wiffenschaften, bes Upotheter - Bereins im nordlichen Deutschland. bes Gewerb - Bereins ju Dresten, ber polptechnischen Gesellichaft ju Leipzig, bes fachfischen Ingenieur Bereins, bes Lotal - Gewerb-Bereine ju Sannover, bes Gewerb - Bereine ju Gottingen; Rorrespondent ber f. f. geologischen Reichsanftalt ju Bien; forresponbirendes Mitglied bes niederöfterreichischen Gewerb - Bereins; ausmartiges Mitglied ber pfalgischen Gefellschaft fur Pharmagie und Technif: forrespondirendes Chrenmitalied ber naturforidenden Gesellichaft ju Emben. - Er ift endlich vorsitenbes Mitalied in ber Direktion bes bannoverschen Aktien - Bereine fur Glachebereitung.

Literarifche Arbeiten: Grundrif ber Chemie, Bien 1823. - Einleitung in Die mechanischen Lehren ber Technologie, 2 Banbe, Wien 1825. - Die bobere Gewerbeschule in Sannover, Sannover 1831; zweite Auflage 1844. - Die polytechnische Schule ju Sannover, Sannover 1848; zweite Auflage 1856. Befdreibung einer Reliefmaschine gur getreuen bildlichen Darftellung von Mungen, Medaillen und anderen Reliefe auf gang mechanischem Wege, Sannover 1836. - Grundrif ber mechanischen Technologie, 2 Bande, Sannover 1837, 1841 (movon eine fdmedifche Ueberfetung burch Almroth in Stocholm, und eine banifche burch Biltene in Ropenhagen erschienen ift); zweite Aufl. unter bem Titel: Sandbuch ber mechanischen Technologie, 1851. - Technisches Borterbuch ober Sandbuch ber Gewerbfunde in alphabetischer Ordnung (in Gemeinschaft mit Seeren), 3 Bande, Prag 1843-44; zweite Aufl. 1854-56. - Beitrag jur Technif bes Mungwefens, Sannover 1856. -Biele und umfangreiche Artifel in Brechtl's Technologischer En-

coflopadie (20 Bande, 1830-55), mogu R. Die Berguegabe von Supplementbanden übernommen bat. - Beitrage ju Sulffe's Maidinen - Encuflopadie, Bb. I. und II.; Erich und Gruber's allgemeiner Encotlopadie ber Biffenschaften und Runfte; ben Jahrbuchern bes polytechnischen Inftitute in Wien (Bb. 2-19, Bien 1820-37); Dingler's polytechnischem Journal; ben Mittheilungen des hannoverschen Gewerb Bereine; ber beutschen Bierteligbrefchrift; ber 10. Auflage bes Ronversatione gerifone; u. f. w. - R. redigirt Die "Mittheilungen bes Gewerbe Bereins für bas Rönigreich Sannover" (feit 1834, bis jest 23 Sabraange) und gab 1844-46, gemeinschaftlich mit Bolg in Tubingen, Die "Bolytechnischen Mittheilungen" (3 Jahrgange, worin mehrere größere von ibm verfaßte Abbandlungen) beraus.

2) Traugott Frante, Dr. ph., zweiter Direftor und Lebrer ber reinen Mathematif, ift ben 14. Oftober 1804 in Schellenberg bei Chemnit geboren. Derfelbe befuchte von 1820 bis 1823 bas Erziehungs-Inftitut von Rochliger in Freiberg, eine Realfdule, Die wegen ihrer Leiftungen eines ausgezeichneten Rufes fich erfreute, und trat 1823 in das dortige Gymnafium ein, um ju ben Univerfitate . Studien fich vorzubereiten. bem er auf ber Bergafabemie zu Freiberg Mathematif und Phpfif studirt hatte, bezog er 1827 die Universität zu Leipzig, und verwendete daselbst vier Jahre auf das Studium der Philosophie, Theologie und Mathematik. Im Jahre 1831 wurde er von der philosophischen Fakultät jum Doktor freirt und drei Monate darauf jum Rettor ber Stadtichule ju Rofivein ernannt. 3m Jahre 1836 folgte er bem Rufe, als Lehrer ber Mathematif in die technische Bildungsanstalt (die dermalige polytechnische Schule) ju Dresben einzutreten, und übernahm ein Sahr fpater bie Difgiplinar - Aufficht und Studien - Direftion bei diefer Unftalt, . fo wie die Stellvertretung bes Borftebers berfelben. Er wurde 1838 in boberem Auftrage nach Berlin gefendet, um die technischen Lehranstalten daselbst ju besuchen, und reifte zufolge gleicher Beranlaffung im Jahre 1844 nach Belgien, Baris, Rarlerube und Stuttgart, um die Ginrichtungen ber polytechnischen Schulen, mit besonderer Rudficht auf barftellende Geometrie,

fennen zu lernen. 3m Jahre 1838 wurde berfelbe gum Brofeffor ernannt, 1845 mit ber Leitung bes mathematischen Unterrichte in ben beiden oberften Rlaffen bee Bisthum'iden Geichlechte. Gymnafiume von Blochmann, neben feiner Stellung, beauftragt. 1849 an die polptechnische Schule ju Sannoper ale meiter Direftor und ale Lehrer ber reinen Mathematit berufen. und trat im Jahre 1850 in die Brufunge Rommiffion fur die erfte Brufung ber Bautechnifer bes Ronigreiche Sannover ale Mitalied ein. - Bon ihm find folgende Berte erschienen: Rechenbuch jum Gebrauche fur Burgerschulen, Leipzig 1836. -Fremdwörterbuch jum Gebrauche für Burgerschulen, Leibzig 1836. - Lebrbuch ber beffriptiven Geometrie, Leipzig 1849, Erftes Beft. - Die Elemente ber Bablenlehre, Dresten und Leipzig 1839: zweite Auflage Leipzig 1850. - Lehrbuch ber höbern Mathematit, enthaltend Die Differengial - und Integral - Rechnung. Bariatione - Rechnung und analytische Geometrie, Santover 1851. - Die Glemente ber ebenen Geometrie, nebit vielen Aufgaben, Sannover 1850; zweite Auflage 1853. - Die Elemente ber Stereometrie, nebst vielen Aufgaben, Sannover 1850; zweite Auflage 1853. - Die Elemente ber ebenen und fpbarifchen Trigonometrie, nebst vielen Aufgaben, Sannover 1851; gweite Auflage 1854. - Technologisches Borterbuch von Beil, zweiter Band, Englisch - Deutsch - Krangofisch, Biesbaden 1855.

3) Friedrich heeren, Dr. phil., Professor der Chemie, geboren den 11. August 1803 zu hamburg; besuchte bis zum Jahre 1822 das Johanneum daselbst, bezog nach absolvirter Maturitätsprüfung das dortige akademische Gymnasium und 1823 in der Absicht, sich den Naturwissenschaften zu widmen, die Universität Göttingen, wo er unter Leitung der Hofräthe Stromeyer, hausmann und Tob. Mayer seine Studien vornehmlich in der Chemie machte und 1826 in der philosophischen Fakultät promovirte. Er unternahm bald darauf eine 1½ Jahr dauernde wissenschaftliche Reise über Berlin, Wien und München nach Paris, woselbst er sich ein halbes Jahr aushielt, um die Bekanntschaft von dortigen Chemikern zu machen und in dem Laboratorium der Sorbonne sich mit chemischen Arbeiten zu

beidaftigen. Dach einem Musfluge ins fubliche Rranfreich, befonbere nach Loon, feste er im Berbft 1828 feine Reife nach Belgien und Solland fort, und fehrte über Luttich und Elberfeld nach Samburg gurud. Er legte bier in Berbindung mit feinem Bruder eine Kabrif von Stegrinfaurelichten an, mit welcher er fpater bie Kabritation von Geife und Ballratblichten verband. Sein Bunich aber, fich einem mehr wiffenschaftlichen Berufe widmen zu fonnen, fand bie vollite Befriedigung, ale er, noch por Eröffnung der boberen Gewerbeschule in Sannover, eine Unftellung bei berfelben ale Lebrer ber praftifchen Chemie, Phyfit und Minerglogie fand. Der Lebrstuhl ber theoretischen Chemie murbe ibm 1840, jener ber technischen Chemie 1853 übertragen, wogegen in Diefem lettern Jahre Die Entbindung von ben Lebrfachern ber Phyfit und Mineralogie eintrat. Beeren ift feit 1839 Mitglied ber Direftion bes Gewerb-Bereins fur bas Ronigreich Sannover; er empfing im Jahre 1846 bas Ghren Burger. recht ber Ctadt Sannover; i. 3. 1852 ben bannoverichen Guelfen-Orden vierter Rlaffe. 3m Jahre 1841 übertrug ibm die fonigl. Regierung eine technische Reise nach Belgien gur Besichtigung und Berichterstattung über bie Industrie-Ausstellung in Bruffel; 1846 machte er, gleichfalls im Auftrage ber Regierung, eine Reife nach England und Irland um, befondere in Belfaft, bas irifche Berfahren ber Leinenbleiche zu ftubiren. Das Sabr 1851 führte ibn, wieder im Regierunge : Auftrage, ju ber Beltquestellung in London, wofelbit er an ben Arbeiten ber Rommiffion bes Bollvereine gur Berichterftattung Theil nahm, und von wo aus er die wichtigften Fabrifftadte Englands und Schottlands In gleichem Auftrage endlich besuchte er auch im bereifete. Commer 1855 bie Barifer Weltausstellung. - Die Anlage eines gang neuen Laboratoriums in bem neu erbauten Flügel bes Schulgebaudes ift ganglich nach feinen Ungaben ausgeführt und beschäftigte ibn über zwei Sabre, nachdem er vorber eine Rundreise in Deutschland gur Besichtigung aller bedeutenderen Laboratorien gemacht hatte. Beeren ift außerdem Lehrer an ber foniglichen Radettenanstalt, und war langere Jahre Lehrer an ber foniglichen Militair - Afademie und an ber dirurgifden Schule.

wie auch Mitalied ber Rommiffion gur Brufung ber Apothefer. -Seine litergrifden Arbeiten finden fich in verschiedenen Beitschriften, fo i. B. feine Untersuchungen über bie Unterichwefelfaure in Boggendorffe Unnglen; iene über Die Karberflechten in Schweiggere Journal; Die Beidreibung feines Thermoftate in Erdmanne Tournal. Die frateren Arbeiten technischdemifden Inhaltes, unter Diefen auch die Berichte über Die nach Belgien gemachte Reife und über bas irifche Bleichverfahren, find in ben Mittbeilungen bes bannoverichen Gewerb = Bereins und in dem bannoverichen Gewerheblatt enthalten. Geine lette Arbeit beichäftigt fich mit ber Bestimmung ber Dichtigfeit bes Geießpulpere. Gine grofere Arbeit ift bas im Berein mit Rarmarich berguegegebene technische Borterbuch ale freie Bearbeitung von Ure's Dictionary of arts etc.; von welchem gegenwältig eine 2te ganglich umgearbeitete, ale felbftanbiges Bert baftebenbe Muegabe erfcheint.

4) Chriftian Moris Rublmann, Dr. phil., Brofeffor ber Mafdinenlebre und angewandten Mathematit; ben 15. Februar 1811 in Dresten geboren; besuchte von 1829 an die technische Bildungeanstalt feiner Baterftadt, widmete fich, außer ben allgemeinen Lebrgegenftanden Diefes Inftitute, befonders ber reinen Mathematit und der Mechanit (unter gifder und Schubert), ber Architeftur (unter Beine); borte gleichzeitig Bortrage an ber dortigen Baufdule (unter Thurmer und Rifder), und erhielt nach Bollendung biefer Rurfe (1833) Beranlaffung, bas Lebrfach ber Mathematif ju feinem Berufe ju ermablen. Bu biefem 3mede widmete er fich miederholt ben bumanistischen Studien, borte ju gleicher Beit (Come's) Borlefungen über Sobegetif, Logif und Bipchologie an ber medizinischen Atademie ju Dresten, und erhielt ichon 1835 bie Stelle eines Gulfelebrere ber Dathematit bei ber technischen Bilbungsanstalt. In bemfelben Jahre fonnte er auch, mit Unterftugung ber toniglich fachfischen Regierung, feine erfte großere tednische Reise (nach Defterreich, ben fteirifchen und farntnifchen Gifenwerfen, den bairifchen Galinen 2c.) unternehmen. hierauf murbe er 1836 als ordentlicher Lehrer ber angemandten Mathematif an ber neu errichteten foniglichen

Gemerheschule in Chemnit angestellt. Da bier jedoch bie Bortrage über Mechanif und Maschinenlebre erft mit bem britten Lebrighre beginnen fonnten, fo fand er im Commer beffelben Sabres Gelegenheit, Die fruberen philosophischen Studien burch ben Besuch Leipzig's, und namentlich burch Privatiffima über Berbart'iche Philosophie (bei Sartenftein) beschließen gu fonnen. Bon jest an widmete er fich allein ber mechanischen Technologie und dem Mafchinenwefen, wozu ibm fowobl Chemnis, ale Mittelpunft ber fachfischen Induftrie, treffliche Gelegenheit bot, wie auch ein 1837 burch bie Munifigeng bes fachfischen Minifteriume bee Innern veranlagter langerer Aufenthalt in Belgien. Franfreich und ber Schweig. 3m Jahre 1838, nach einem zweiten Besuche Franfreiche, murde er in Chemnit ale Technifer für Roll - und Brivilegienfachen verpflichtet. 1840 ertheilte ibm die Universität Jena die philosophische Doftorwurde. In bemfelben Sabre erhielt er ben Ruf ju feiner gegenwärtigen Stellung. mobei ibm bas Brabifat eines Profeffore verlieben murbe. ift er jum Mitgliede ber Direftion bes Gewerb . Bereins fur bas Ronigreich Sannover gewählt worben; 1842 trat er, vom fonigliden Minifterium ernannt, in Die bamalige Gifenbabn-Rommiffion, und machte in Diefer Gigenschaft eine technische Reise nach ben porgualichften Gifenbahnen bes Rontinente: 1844 murbe er pon ber Regierung ju ben Induftrie-Ausstellungen in Baris und Berlin, 1845 ju jener in Bien abgefandt; eben jo befuchte er im Muftrag 1851 Die Londoner Weltausstellung, bei welcher Gelegenheit er eine größere technische Reise burch England, Schottland und Biederholt wurde er nach England gefandt Erland machte. 1852 jum Unfauf landwirthichaftlicher Muftermaschinen, und 1854 um ber feierlichen Groffnung bes Epbenham-Balaftes bei-1855 folgte ber Besuch ber allgemeinen Industriezuwobnen. Mudftellung ju Barie. - Rublmann empfing 1846 bas Chren-Burgerrecht der Stadt Sannover; 1852 Die vierte Rlaffe und 1856 bas Ritterfreug best hannoverschen Guelfen Drbens; 1854 ift er gum Mitgliede der Beferdampfichiff = Revisione - Rommiffion ernannt, 1855 mit ber fpeziellen Revision und Beauffichtigung fammtlicher Dampffeffel-Unlagen im Bezirte ber Boligei Direftion

Hannover beauftragt worden. Er gehört als beziehungsweise Ehren - und korrespondirendes Mitglied folgenden Bereinen und Gesellschaften an: königl. Landwirthschafts Gesellschaft in Gelle, niederösterreich. Gewerbverein in Wien, polytechn. Berein für das Königreich Baiern, Handwerkerverein in Chemnit, sächs. Ingenieur Berein, Lokal-Gewerbverein in Hannover, landwirthschaftl. Bereine in Hannover, Handwirthschaftl. Bereine in Hannover, Handwirthschaftl. Bereine in Hannover, Handwirthschaftl.

Literarifde Arbeiten: Andeutungen über fachfifde Dablmühlen und beren Mablmethoben. (Programm ber Chemniber Gewerbeschule vom Sabre 1836.) — Logarithmischetrigonometrische und andere nütliche Tafeln, junachft fur Schuler gewerblicher Bilbungeanstalten, Dreeben und Leipzig 1837; fünfte Auflage 1855. - Die horizontalen Bafferrader, Turbinen oder Rreifelrader, ibre Gefchichte, Ronftruftion, 2c. Chemnis 1840 (ine Englifche übersett von R. Rane, Dublin 1846). - Die technische Mechanit und Maschinenlebre, junachft ale Leitsaben für ben Unterricht an gewerblichen Lebranftalten zc., ohne Unwendung ber Differenzial- und Integral - Rechnung, Dresben, 1. Abtheilung (Geoftatif) 1840, zweite Auflage 1847; 2. Abth. (Geodynamit) 1841, zweite Auflage 1847; 3. Abth. (Sydromechanit) 1854. — Artitel "Ausschlagmaschine" in Sulffe's Maschinen-Encuflovabie, Bb. I. - Mebrere Original - Artifel fur bas von Rarmarich und Beeren berausgegebene "Technifche Borterbuch". - Auffate in ben fruberen Jahrgangen des fachfifchen Gewerbeblattes, in den Mittheilungen bes Gewerb - Bereins für bas Ronigreich Sannover, ber Zeitschrift bes hannoverschen Urchitetten . und Ingenieur . Bereins, fo wie einigen landwirthichaftlichen Zeitschriften. - In ben Jahren 1842 bis 1844 war Rühlmann Mitredafteur bes Sannoverichen Gewerbeblattes. Bei ber Rollvereine Berichterftattung über die Londoner Induftrie-Ausstellung (1851) bearbeitete er bie 27. Rlaffe felbständig; ju bem Berichte über die Munchener Ausstellung (1854) verfaßte er den Abichnitt über die landwirthschaftlichen Maschinen und Geräthe.

5) Georg Chriftian Konrad Sunaus, Dr. phil., Lehrer ber barftellenben Geometrie und best geometrifchen Beich-

nene, fo wie der praftifchen Geometrie und der Geognofie; geboren am 24. Mars 1802 ju Goelar; befuchte bie Dichaelie 1813 bas Broapmnafium bafelbit, barauf bas Lozeum gu Rlausthal und die fonigliche Berg- und Forftschule bie Oftern 1823, pollendete feine Studien in den mathematischen und Raturwiffenschaften ju Gottingen bis Dichaelis 1825; murbe fobann in bem geometrifden 3meige bes Bergfaches ale Marficeiber-Bebulfe, fpater ale Marticbeiber, und Oftern 1830 außerbem ale Lebrer ber reinen Mathematif und praftifchen Geometrie an ber Berg . und Forificule und bem Gomnafium gu Rlaustbal angestellt; trat Dichaelis 1835 ale Oberlehrer ber Mathematik und der Naturmiffenschaften an das Gymnafium zu Celle, wofelbit ibm bon ber philosophischen Kafultat gu Gena bie Doftormurbe ertheilt murbe. Geit Michaelis 1843 ift er in feinem jegigen Umte; bas Lehrfach ber Geognofie murbe ibm 1845 übertragen. Im Jahre 1846 fertigte er, für ben geognoftischen Unterricht, im Magitabe 1:500000 eine geognoftische llebersichtefarte von Deutschland und den angrenzenden gandern an, welche von der polytechnischen Schule erworben murbe. Das Gleiche geschah mit einer in den Jahren 1851 bis 1853 entworfenen und vollständig ausgegrbeiteten geognoftischen Rarte von gang Europa, wozu ein (nach genügend großem Dagftabe bis dahin nicht vorhandenes) Grad - und Alugnet entworfen und die Gefammtheit ber geognoftischen Formationen nach ben beften Bulfemitteln bineingetragen wurde. - 3m Jahre 1853 erhielt Sunaus den bannoverichen Guelfen Drben 4. Rlaffe. -Schriften: Lehrbuch ber reinen Glementar - Mathematit, 3 Theile, Darmstadt 1835-1838. - Die Glipfe und Spperbel in ihrer Unwendung auf die Dioptrif, Rlausthal 1839. -- Lebrbuch ber praftischen Geometrie, Sannover 1848. - Für die 2. Auflage bes von Rarmarich und Beeren bergusgegebenen "Technischen Borterbuchen verfaßte Sunaus ben Artifel Bergbau.

6) Friedrich Albert Treuding, Professor bes Straßen., Eisenbahn., Bruden. und Bafferbaues; geboren am 18. August 1805 ju Magdeburg, erhielt seine Schulbildung besonders in ber hoheren Gewerbe. und Handlungoschule baselbit, welche er

im Jahre 1822 verließ. Bon biefem Beitpuntte bis jum Jahre 1825 hatte er Gelegenheit, fich unter ber Leitung bes damaligen Bau - Iniveftore, jetigen Gebeimen Regierunge - und Baurathe Runnete fowohl in ber Weldmeffunft ale im gand- und Chauffeebau auszubilden und genugte, mabrend biefer Borberei. tungezeit, zugleich feiner Militarbienftoflicht ein Jahr lang. Rach ber Bereidigung und Unftellung ale Reldmeffer bei ber foniglichen Regierung ju Magdeburg, mar er bis jum Jahre 1828 juerft bei fleineren Bauausführungen, fpater bei größeren Chauffcebauten, und in ben Jahren 1829 bis 1831 bei Aufnahme und Rartirung bes Elbstrome auf etwa 10 Meilen gange beichaftigt. Bur ferneren Ausbildung im Baufache befuchte er in den Jahren 1832 bis 1835 die allgemeine Baufchule in Berlin; mar fobann bei Ausführung von Bafferbauten im Regierunge-Begirte Coelin und, nach Ablegung ber architettonischen Staateprüfung, bei vericbiedenen größeren Bauausführungen im Regierungs - Begirte Magdeburg thatig. Bon 1843 bis 1846 mar er ale Safen-Bau - Infpettor in Lubed angestellt, und im lettgebachten Jahre wurde er Stadtbaurath und Mitglied bes Magiftrate-Rollegiums in feiner Baterftadt Magdeburg, welches Umt er bis ju feinem, gegen Ende des Sabre 1851 erfolgten. Gintritte in Die jenige Stellung befleibete.

7) Konrad Wilhelm Hase, Bau-Inspektor und Lehrer ber Baukunst, wurde zu Eimbeck am 2. Oktober 1818 geboren. Die große Baukhätigkeit, welche sich in seiner Baterskadt, veranlaßt durch das harte Schickfal einer i. J. 1826 die halbe Stadt verheerenden Feuersbrunst, entwickelte, erweckte schon in frühzeitiger Jugend besondere Borliebe für das Bauen in ihm. Die vielsachen Ueberbleibsel mittelalterlicher Baukunst, welche die einst blühende Hansestadt hinterlassen, gaben dem jungen empfänglichen Gemüthe bleibende Eindrücke und besessigten unbewußt schon früh in ihm die Borliebe für deutsche Kunst. Mit Eiser besuchte er die so eben gegründete Gewerbeschule in Eimbeck neben seinem Besuche des dortigen Progymnassums, und trat so mit der nöthigen Borbildung einen vierjährigen Kurs (1833—37) auf der höheren Gewerbeschule zu Hannover an, wo er sich, so weit

es die Unftalt damale gestattete, fur bas Baufach ausbilbete. Die Aussicht auf eine Unftellung im Staatsbienft mar bamals fo gering, baß fie nur ein febr trubes Bild ber Bufunft gemabrte. Mit Freuden nabm er baber ben Rath feines Lebrers und fpateren Freundes Cheling an, nach welchem er nunmehr, für eine fichere Bufunft forgend, praftifch bas Maurerbandmert erlernte und nach breifähriger Lebrzeit (während welcher er auch noch 1837/39 am Unterrichte im Boffiren Antheil nahm), pereint mit zwei gleichgefinnten Freunden im Frühighr 1840 feine Wandericaft antrat. Gein nachfter Hueflug mar nach bem Rheine, wo er in Biesbaden, frater in Mains, ale Maurer arbeitete und bei ernstem Bormartoffreben auch alle Roth und Entbehrungen feines Standes im vollften Dage fennen lernen mußte, ba auf Unterftungen vom elterlichen Saufe nicht mehr ju rechnen mar, indem von dortber icon bas Mogliche fur feine Studien in Sannover verwandt mar. Die große Runfttbatigfeit, welche icon feit langerer Beit in Munchen geberricht, jest aber ihre bochfte Bluthe erreicht hatte und eine Menge ber nambafteften Runftler bort versammelt hielt, drangte Safe icon im Berbite beffelben Sabres feinen Banderftab babin ju lenten. Beift und Berg erfüllt von ben gewaltigen Gindrucken, die er bort empfing, trieb ibn gleichwohl die bittere Nothwendigfeit, fatt Birfele und Binfels gunachft Sammer und Relle wieder gu ergreifen, bis er von feinem fparlichen Berdienft fo viel erübrigt batte, daß er es magen durfte, fich als Schuler ber Runft-Afademie ju melben. Durch einige Unterftutung von feiner Baterftadt wie burch ben Erwerb aus Sandzeichnungen und Aguarellen ermöglichte er nicht nur in Diesem Sahre die atademischen Studien fortseben, fondern auch in dem nachsten Sabre bie polptechnische Schule und andere Unftalten besuchen gu fonnen, um feine Renntniffe in ben Bauund Ingenieur - Biffenichaften weiter auszudebnen. Da trat bie große Epoche ein, wo das Gifenbahnnet über Deutschland mit Gewalt fich auszubreiten begann, und bem Rufe ber Beit folgend begab er fich wieder in fein Baterland, wo er 1843 beim Bau ber Gifenbahnen eine Unftellung erhielt. Bis jum Jahre 1848 baute er nun im Dienste ber Gifenbabn - Direttion Die Babnbofe

Lebrte, Celle und Bunftorf nebit angrengenden Babnftreden mit Bruden u. f. m., bearbeitete bei ben erften Borarbeiten gur Beftbabn die Bruden und Babnbofe und war bauptfachlich ftrebfam, burch Ausbildung bes Badfteinreinbaus, fo meit bies feine Stellung guließ, Demfelben weitere Beltung gu verschaffen. im Sabre 1848 Die politischen Wirren bem Gifenbahnbau einen furgen Stillftand geboten, mußte Safe mit bem größten Theile ber Gifenbahnbau. Offisianten feinen Dienft verlaffen; boch icon an bemfelben Tage befam er eine Aufforderung gur Restauration ber Rlofterfirche ju Loccum, welcher er fofort und mit Freuden Gern von allem weltlichen Treiben in flofterlicher Abgeschiedenheit fonnte er fich nun im vollften Dage bem Studium der mittelalterlichen Runft bingeben, bas auf bas Rraftigfte unterftutt murbe burch die tuchtigen archaologischen Renntniffe feines Freundes, bes bortigen, leider balb verftorbenen, damaligen Studiendireftore ber geiftlichen Bilbungsanftalt. Im Spatiommer 1849 empfing er burch Cheling, zugleich mit ber nachricht von bem Tode ihres beiderseitigen Freundes &. Dften, Die Aufforderung, fich um die biermit erledigte Lebrerftelle an ber polytechnischen Schule ju Sannover ju bewerben. Die Bedenfen. aus ber frifden ichaffenden Thatigfeit in ben Beruf bes Lebrers einzutreten, mußten bald fallen, ba bas tonigliche Minifterium ihm junachit neben ber Bermaltung feines Lehreramtes Die weitere Fortführung bes ihm lieb gewordenen Loccumer Rirchenbaues gemabrte, bann aber fogar ihm ben Bunfch ausbrudte, Die praftifche Thatigfeit möglichft neben ber Erfüllung feiner Lebrerpflicht auszuüben. Bis zu Cheling's Tobe (1851) lebrte er nun neben bemfelben fur bas Studium ber Baufunft Ornamentif und Runftgeschichte und batte bie Leitung im Entwerfen von Bauplanen im III. Rure ber Baufunft. Bon ba an theilte fich ber Unterricht gwifden ben fur die Baufunft angeftellten beiben Lebrern bermagen, daß einer ben fonftruftiven und materiellen, ber andere ben afthetischen und fünftlerischen Theil übernahm. Letterer fiel Safe gu, und nun im Befige eines großen Birtungefreises, burch bie reiche Bibliothet ber Schule wie ibre Sammlungen unterftust, tonnte er feiner bestimmten Richtung

auf eine zeitgemäße nationale Bauweise, an die in den niederfachfifden Quader. und Badfteinbauten in reichem Dafe gegebenen Borbilder anschließend (welche unter Freunden und Thatiafeitegenoffen bereite in engerem Rreife in Sannover angebabnt wurde), burch Bort und Lehre bei feinen gablreichen Schulern eine weitere Borbereitung und Geltung verschaffen. murbe ibm auch Gelegenheit, fur ben Bau ber Gubbabn jugejogen, für bie Babnhofe berfelben in gegebenen Gfigen und ber lleberwachung ibrer Ausarbeitung auf dem Bureau ber Gifenbabn-Direktion, fich in gleicher Beise wirksam ju zeigen. Unterftut burch die fonialide Regierung maren ibm von großtem Ruten jur Erweiterung feiner funfthiftorischen Renntniffe eine größere im Sommer 1852 unternommene Reife nach Italien, wie eine fleinere nach Baris und in die Normandie im Sabre 1855. -Mußer verschiedenen Brivatgebauden, Schulen, Pfarren und fleinen Rirchen find Safe's großere Arbeiten; Die Reffauration ber Rlofterfirche ju Loccum (1854 im Berbit geweibt), bas fürglich vollendete Museum in Sannover, fo wie die noch im weitbefannte Michaelisfirche in Sildesheim. 9118 beariffene Redafteur ber in ber Beitschrift bes Architeften- und Ingenieur-Bereins für bas Königreich Sannover erscheinenden Ueberficht ber mittelalterlichen niederfachfifden Baubentmaler benutt er feine Mußeftunden zu weiterer ichriftstellerifder Thatigfeit.

8) Ludwig Debo, Bau-Inspektor, Lehrer ber Baukunst; geboren ben 16. Dezember 1818 zu hildesheim; besuchte nach Beendigung best ersten Schulunterrichts von 1833 bis 1834 die früher bort bestandene Realschule; erlernte von 1834 bis 1836 bei seinem Bater das Maurer- und Steinhauerhandwerk, daneben seine Studien durch Privatunterricht fortsepend; war bis 1838 bei Bauaussübrungen in hildesheim beschäftigt und besuchte danach in den Jahren 1838 bis 1840 die polytechnische Schule zu hannover; wurde 1840 als Bauführer bei dem Bau des neuen Gymnasialgebäudes in Telle, 1841 besgleichen bei dem Bau der Kadetten-Anstalt in hannover beschäftigt, und 1843 als Bau-Kondukteur bei der königlich hannoverschen Eisenbahn-Berwaltung angestellt; als solcher wurde er zunächst mit der

Anfertiaung verschiedener Entwurfe und danach mit ber Ausführung ber febr umfangreichen, in ben Jahren 1843 bis 1848 bergestellten Bauten auf bem Bentral Babnbofe gu Sannover 3m Jahre 1845 unternahm er, unterftust von ber foniglichen Regierung, eine Studienreife nach Rheinpreußen. Belgien, Baden, Burtemberg, Gliaf, Bgiern und Oftpreußen. Bon 1848 bie 1850 erhielt er Beschäftigung bei ben Borgrbeiten für die bannoveriche Gudbahn und murbe ju Unfang bes Jahres 1851 jum Borftande bes technischen Bureaus ber foniglich bannoverichen General-Direktion ber Gifenbabnen und Telegraphen beforbert, in welcher Stellung er auch nach ber, am Schluffe bes Jahres 1851 erfolgten Ernennung jum Lehrer an ber polytechnischen Schule (unter gleichzeitiger Ernennung gum Bau-Infpettor) verblieben ift. In Diefem Berhaltniffe bat Debo inebesondere Theil genommen an ber Bearbeitung ber Blane gu ben ausgedehnten Bauten auf ber hannoverschen Gudbahn und Beftbabn. - Außer ben vorgengnnten Bauqueführungen find noch die folgenden von ihm beschafft: Erweiterung bes Gebäudes ber polytechnischen Schule; hannoversche Baumwoll-Spinnerei und Beberei in Linden bei Sannover; Reubau ber Mechanischen Beberei baselbit nebit Karberei; 28 Arbeiter-Bobnbaufer bafelbit, ale Theil einer ju grundenden grofferen Arbeiter - Rolonie, wozu der vollständige Blan bereits ausgegrbeitet worden: eine Rlachobereitunge-Unftalt auf der Rraimuble bei Sameln, und eine zweite bergleichen auf ber Robermuble bei Bergberg (gur Beit im Bau begriffen); Bobnbaus bes Dbergerichte Unwalte Bolffer an ber Bringenftrage in Sannover, und ein Geschäftsbaus ber Raufleute Q. u. Ib. Semmerbe an ber Reitwallftrage bafelbit. - Er gab in Gemeinschaft mit bem Baurath Runt in ber Forfter'ichen Allgemeinen Baugeitung (Jahrgang 1852) eine Darftellung ber bannoverichen Gifenbahnen. insbesondere ber Babnhofe (bis jum Sabre 1850) beraus, und veröffentlichte in dem Rotigblatte bes hannoverschen Architektenund Ingenieur - Bereine (Band II.) eine Beschreibung ber von ibm entworfenen und ausgeführten Gasanstalt auf bem Babnbofe zu Sannover.

- 9) Bhilipp August Friedrich Dublenpfordt, Dr. med., Lebrer ber Boologie und Botanif; ift ben 30. Sanuar 1803 ju Göttingen geboren; befuchte bas bortige Gomnafium. fam 1819 ju feinem Ontel, bem Apotheter Mühlenpfordt in Braunichmeig, um Die Apotheferfunft ju erlernen; ging barauf 1823 nach Göttingen, um Medigin und Raturmiffenschaften zu ftubiren; erhielt 1826 von ber bortigen medizinischen Kafultat die Doftorwurde und blieb, nachbem er auch bas Staate-Gramen bei bem Dber-Medizinal-Rollegium gu Sannober gemacht hatte, ale praftischer Urgt in Göttingen. Errichtung der höbern Gewerbeschule folgte er 1831 dem Rufe Mühlenpfordt ift Mitalied mebin feine jetige Stellung. rerer naturbiftorifchen Gefellichaften. Biffenichaftliche Urbeiten goologischen und botanischen Inhalts finden fich in verschiedenen Beitschriften Diefer Racher.
- 10) Gustav von Quintus-Zeilius, geboren ben 20. September 1824 in Celle, studirte in Göttingen und Berlin von Michaelis 1843 bis Ostern 1847 Mathematik und Naturwissenschaften, ward Ostern 1847 in Göttingen zum Dr. phil. promobirt, erhielt dort Michaelis 1849 die venia docendi für Physik und hielt als Privatdozent und Ussistent am physikalischen Institute daselbst Borträge bis Michaelis 1853. Bon da wurde er Lehrer der Physik und der Mineralogie an der polytechnischen Schule. Literarische Arbeiten: Inaugural-Dissertation über die Atomgewichte mehrerer einsachen Körper. Experimentalphysik, ein Leitsaben bei Borträgen, Hannover 1855. Aussiste physikalischen Inhalts in Poggendorss Annalen der Physik und Chemie.
- 11) heinrich Schulz, Maler, Lehrer in der höhern Abtheilung des freien handzeichnens; geboren den 19. August 1797 zu hannover; erhielt seinen ersten Unterricht im Zeichnen bei dem geschickten Kupferstecher und Maler huck, und kam nach deffen bald darauf erfolgtem Tode zu dem (im Juli 1840 verstorbenen) genialen hofmaler Ramberg. Dieser, ein reich begabter Künstler, hielt seinen Schüler hauptsächlich zum Entwersen nach eigenen Gedanken an, und leitete vorzugsweise von dieser

Seite beffen Ausbildung. In Diefem Berbaltniffe blieb Schulg bis Darg 1818, mo er nach Dresben ging, um auf ber bortigen Afabemie, unter ber fpegiellen Leitung bes ale Maler, porgualich aber ale Beichner ausgezeichneten Brofeffore R. Matthai, (geft. 1845) fich weiter fortzubilben. In Dresben verweilte er bis jum Berbfte 1822; feine lette bortige Arbeit mar ein grofies bifforifches Bild "Gerfules und Omphale" barftellend. Rach Sannover jurudgefehrt, erhielt er von dem Ronige Georg IV., jum 3mede feiner ferneren Ausbildung, ein Stipendium von 300 & auf brei Jahre, welche Berftartung feiner eigenen Mittel . ibn in ben Stand feste, ben Blan eines Aufenthalts in Italien jur Ausführung zu bringen, und juvor noch ein balbes Sahr auf ber Atademie in Munchen ju ftubiren, von wo er im Geptember 1823 Die Reife nach Italien antrat. In Rom, wo er bis gum Berbite 1826 fich aufbielt, widmete er das erfte Sabr porquasweise bem Studium ber alten Meifter, und führte fpater einige eigene Rompositionen (bistorische Bilber) aus, namentlich eine "Rube auf der Flucht", welche nebft einem andern Bilbe von Er. fonial. Sobeit bem Bergoge von Cambridge acquirirt murbe. Ende Rovembere 1826 wieder nach Sannover gurudgefehrt, empfing Schulz, ber nun auch ale Bortratmaler Beichäftigung fand, bald den Auftrag, das lebensgroße Bildniß Gr. Majeftat Georg IV. nach Lawrence mehrmale ju topiren; worauf von Beit ju Beit fernere Auftrage fur ben Sof und bie Regierung Durch eine zufällige Beranlaffung batte Schulg in Rom fich bewogen gefunden in das Studium der Reftaurirung alter Gemalbe naber einzudringen, und es ergab bie Beit von 1840 an mehrfache Belegenheit, die gemachten Erfahrungen mit Sierber gehört besonders eine allgemeine Erfola angumenden. Restaurirung der Bilber in ber foniglichen Schloffavelle zu Celle, fo wie einer früher gur Gobrde, jest in Berrenbaufen befindlichen Sammlung von Bortrate. Für die fonigliche Domginen-Rammer führte er bie Restaurirung einer Sammlung oftfriefifcher Fürsten - Portrate nach Aurich, und in den letten Jahren mahrend ber Schul - Ferien Die Berftellung eines Theils ber Bemalbe im Dome ju Silbesbeim aus; ichlieflich fand er fich in feiner

tunstlerischen Reigung besonders dadurch erfreut, daß ihm von genannter Behörde für den Hildesheimer Dom ein großes historisches Bild eigener Komposition, darstellend den Bischof Bernward, wie er aus dem Dome tretend das Bolk segnet, aufgetragen wurde, welches in den Ferien von 1855 vollendet worden ist. — Die noch gegenwärtig von ihm bekleidete Stelle an der polytechnischen Schule trat Schulz im Mai 1831 an.

12) Georg heinrich Brauns, Maler, Lehrer in der Elementar-Abtheilung des freien handzeichnens; geboren zu hannover am 13. Juni 1808; besuchte die hoffchule und nachher das Lyzeum hierselbst; bezog 1824, um sich zum Maler auszubilden, die Kunstakademie zu Berlin, studirte dort bis 1828, und kehrte — nachdem er mehrere größere Städte Deutschlands als Porträtmaler bereiset hatte — 1830 in seine Baterstadt zuruck. hier wurde er 1832 als Lehrer im freien handzeichnen an der höhern Gewerbeschule, 1835 in derselben Eigenschaft an der städtischen handwerker- und vereinigten Parochial-Schule, 1836 endlich desgleichen bei der höhern Bürgerschule angestellt; den Wirkungekreis an lestgenannter Anstalt mußte er zu Michaelis 1855 wegen Arbeitölberhäufung und aus Gesundsbeitsrücksichten wieder ausgeben.

13) Beinrich Muguft Brune, Lebrer bes Dobellirens in Solz und Gpps; geboren zu Sannover am 13. April 1813; mablte die Baufunft zu feinem funftigen Berufe, begann feine erften grchiteftonischen Studien unter Leitung bes Baumeiftere Sellner und erlernte bann praftisch bas Bimmerhandmerf. Darauf besuchte er vier Jahre lang (1831-1835) die bobere Gewerbeschule bierselbst, mo ibm im letten Sabre Die Repetition ber Elementar - Mathematif von bem Direftor Glunder übertragen wurde. Er widmete fich nun gang bem Lebrfache und wurde im Juli 1835 ale Lehrer ber barftellenden Geometrie, ber Technologie (fpater auch der Mathematit und bes Modellirens) bei der ftadtischen Sandwerkerschule, bann ebenfalls ale Lehrer bes Linearzeichnens bei ber höberen Burgerschule bierfelbst um Michaelis beffelben Sahre angestellt. 1846 übernahm er ben Unterricht im Modelliren an ber hobern Gewerbefchule, bat

aber 1852 feine Stellung gur ftabtifchen handwerterfchule ver-

### B. Abgegangene Lehrer.

1) Benedift Lifting, Dr. phil., ordentlicher Profesior ber Phyfit an ber Universität Gottingen; ift geboren ben 25. Juli 1808 gu Frankfurt am Main, besuchte von 1816 bis 1824 die bortige Mufterfchule, und gewann burch Unregung bes Lehrere ber Mathematit, Job. Seinr. Muller, Borliebe für mathematische und naturmiffenschaftliche Beschäftigungen. Muller's Unterricht und Umgang wurde feine Borbereitung sum atademifchen Studium begonnen; frater wurde ihm eine faft elterliche Fürforge im Saufe bes orn. Alexander Bernus gu Theil, welcher ihm auch Gelegenheit verschaffte, von 1825 bis 1829 das Gomnafium zu befuchen. Bom 13. Jahre an erwarb er fich burch Reichen - und Schreib - Unterricht, und nachber burch Unterricht in mathematischen Sachern, einen Theil ber nöthigen Subfiftengmittel. Bum Besuch ber Universität ward ibm, außer Bernus' Unterftugung, ein breijähriges Stipendium bes Stabelfchen Runft. Inftitute in Frankfurt gu Theil, beffen architettonischen Unterricht er fruber genoffen batte. Er ging i. 3. 1829 nach Göttingen; befuchte bier, außer Thibaut's und Eduard Schmidt's Borlefungen, auch die mathematischen und aftronomifchen Bortrage von Bauf; feste baneben verschiedene, gum Theil fcon in Frankfurt begonnene Studien fort, ale: Anatomie, Botanit, Mineralogie und Architeftur; und borte Sempel's anatomifche und physiologische Borlefungen, Botanit bei Bartling, Architeftur bei Ulrich, Geognofie bei Sausmann, Chemie bei Stromener. Für das mathematische und naturwiffenschaftliche Studium aber war ihm in ber erften Beit Schmidt's, fpater Gauf' und Bilb. Beber's nabere Befanntichaft von besonderem Berthe. Er promovirte ju Göttingen am 30. Juni 1834 in ber Mathematif und Physif, und machte hierauf mit feinem Freunde und Studiengenoffen Freiherrn Sartorius von Balterebaufen eine breijährige wiffenschaftliche Reife nach Italien und Gigilien, gum Bebuf ber naturgeschichtlichen Untersuchung und geometrischen Aufnahme des vulfanischen Gebiete bee Metna. Bur Beit bee Muebruche ber Cholera in Gigilien febrten Beide ju Schiffe, Die fpanifche Gudfufte und Liffabon berührend, über Gibraltar, Erland und England nach Gottingen gurud, mo fie gur Reier bee Gafular Jubilaume im Gep. tember 1837 eintrafen. Im Berbfte beffelben Sabres noch trat Lifting bas Lebramt ber Mafchinenfunde, bes Maichinenzeichnens und ber angewandten Mathematit an ber bobern Gewerbeschule an, ju welchem er ben Ruf, auf Gauß' Empfehlung, icon in Sigilien erhalten batte. Obgleich er bei feinem Aufenthalte in England auf mechanische und industrielle Etabliffements ein bebesonderes Augenmert gerichtet batte, so waren boch die in fo furger Beit gemachten Beobachtungen einer Bervollftanbigung bedurftig, welche ben 3med einer auf Roften ber Regierung im Berbite 1838 unternommenen Reife nach Rheinpreugen Belgien bilbete. - Rachdem ibm unter bem 18. Marg 1839 Die Stelle eines außerorbentlichen Brofeffore ber Phpfit an ber Universität Göttingen übertragen worden, ging er Dichaelis 1839 von der höbern Gewerbeschule ab, um diefen neuen Blas Das phyfitalifche Inftitut ber Univerfitat, beffen anzutreten. Leitung mit bemfelben verbunden war, entsprach fowohl binfichtlich bes Lotale ale bee Inventare in feinem zeitherigen Buftande ben wiffenschaftlichen Unforderungen nicht mehr. Der erfte bebeutenbere Schritt gur Berbefferung bes Inftitute gefchah burch beffen Ueberfiedelung in bas von ber Regierung ju diesem Bwede (fo wie zur Grundung eines phyfiologifchen Inftitute unter Sofrath Bagner's Leitung) angefaufte und neu eingerichtete v. Berlbof'fche Saus im Jahr 1842. Lifting's Borlefungen umfaßten außer dem ftebenden balbiabrigen Rurse ber Erverimentalphnit fowohl Spezialfacher ber Naturlehre, wie Gleftrigitates, Licht- und Barmelebre, nebft Meteorologie, als auch verschiedene 3meige ber technisch-mathematischen Dissiplinen, wie Maschinenlehre im 2111gemeinen und Theorie ber Dampfmaschinen inebesondere. Daneben murben praftifche Uebungen in phyfifalifden Beobachtungen, Berfuchen und Deffungen mit vorgerudteren Buborern angestellt. Mle im Jahre 1849 gu Oftern burch bie Wiederberufung Bilbelm Beber's eine Theilung ber phyfitalifchen Racher und bes

phufikalischen Inftitute eintrat, und Weber Die Lehrstelle ber Experimentalphvift übernahm, erhielt Lifting bie ordentliche Brofeffur ber mathematischen Phyfif. Lofal und Inventar bes Inflitute wurde gugleich, ben beiben Rachern entsprechend, in zwei Abtheilungen gefondert unter Berrichtung eines neuen befonderen Raumes behufe optischer Arbeiten, welcher burch Berlegung ber akademischen Mungfammlung in bas Gebaude ber Univerfitat für die mathematische Abtheilung gewonnen wurde. Geine Borlefungen hatten von nun an blog Spezialfacher ber Phyfit jum Gegenstande, unter ihnen besondere die Optif, welche auch fur die der mathematischen Abtheilung des physikalischen Rabinets aufallenden Arbeiten in bem mit Oftern 1850 ine Leben getretenen mathematisch = physikalischen Geminar vorzugeweise jum Stoffe bient. Außer ber ichon in fruberen Jahren vorgetragenen Meteorologie und Klimatologie, begann er 1853 die Kruffallographie, fo wie in biefem Jahre in Folge eines burch bas fonigl. Dber . Schultollegium ju Sannover gegebenen Unlaffes, auch mathematische und physische Geographie zu lesen. - Seit langerer Beit bilden Untersuchungen über physiologische Optif einen Lieblingegegenstand von Lifting's miffenschaftlicher Befchäftigung. Die im Jabre 1845 veröffentlichte Arbeit "Beitrag gur phyfiologischen Optif" bezieht fich junachst auf die Bahrnehmung und Deutung der fonftanten Binnenobjefte des menfchlichen Huges, eines besonderen Falles aus der Reihe der von ihm fogenannten entoptischen Erscheinungen; batte aber gugleich ben 3med, eine präzisere dioptrifche Theorie des Schorgans in ihren wesentlichen Bunften (jum Theil gur Berichtigung und Ergangung früherer babin einschlagender Untersuchungen von Bolfmann) darzulegen. beren mathematische, für bas Berftandniß auch nur mit elementaren Borkenntniffen versebener Lefer eingerichtete Entwickelung in Bagner's Sandwörterbuch der Physiologie im Jahre 1851 veröffentlicht wurde. Für eine andere Frage das menschliche Auge betreffend, nämlich die Dechanif der feche Musteln des Augapfels, hat er das aus feinen Untersuchungen abgeleitete Drehungepringip feinem frühern Rollegen Ruete im Sabre 1852 gur Beröffent. lichung in seinem Lehrbuch ber Ophthalmologie mitgetheilt, worauf

fpater Deifiner, jest Brofeffor in Bafel, in zwei Arbeiten eine Berifitation Diefes Bringips burch eigene Beobachtungen und Meffungen versucht bat. - Ginen andern Gegenstand von Lifting's Beschäftigung bilbet feit langer Beit bie Untersuchung über die modalen (nicht quantitativen) Raumverbaltniffe, ju ber fcon Leibnig die Idee faßte. Er bat zu diefer faft noch gang unangebauten quasi-mathematischen Difgiplin in ben "Borftubien sur Topologie, Göttingen 1847" einen erften Berfuch veröffentlicht, bem er funftig noch andere folgen gu laffen hofft. - Bon ben auf ber früher erwähnten Reife in Gudbeutschland, Tirol, Italien und Gigilien gemeinschaftlich mit Cartorine von Bal. terebaufen angestellten magnetifden Beobachtungen Lifting's geben bie "Refultate bes magnetischen Bereins" (berausgegeben von Gauf und Beber) in verschiedenen Sabraangen Rachricht. Lifting beschäftigte fich langere Reit mit Borarbeiten einer funftigen phyfifalifchen Theorie ber Sprache, hielt in Begiehung bierauf einen Bortrag über Afuftit ber Botale in ber Raturforicher - Berfammlung ju Braunichweig (Geptember 1841), und tam feither jum Deftern auf ben Begenftand gurud, fo namentlich durch die im Jahre 1853 in London gehaltene Alphabetic Conference und die dabin bezügliche neuere Aufstellung von Lepfine. Außer ber ichon erwähnten Rotig im Jahre 1841 bat er bis jest (gelegentliche Bortrage in Freundesfreifen abgerechnet) nichts über biese einem Abschluffe noch nicht nabe gebrachten Untersuchungen mitgetheilt, und es mag also bier nur erwähnt werben, daß er außer ben von Lepfius angenommenen 14 (einfachen) Bofal - und 50 Ronfonantlauten noch beziehungeweise 7 und 9 Laute unterscheidet, ausschließlich gewiffer Mobalitaten, wie die Rafalen und abnliche. - 3m Jahre 1851 befuchte Lifting im Auftrage ber Regierung die Londoner Induftrie-Musftellung zum Bebuf ber Renntniffnahme ber Leiftungen auf bem Bebiet ber miffenschaftlichen Deginftrumente, fo wie bes Befuche einiger technischen und wiffenschaftlichen Unftalten Englande, worüber ein resumirender Bericht in den "Mittheilungen bes Gewerb-Bereins fur bas Konigreich Sannover (1853) veröffentlich murbe. Gegenwärtig ift er mit einer beutschen Bearbeitung ber klassischen, in Deutschland noch zu wenig beachteten, Krystallographie von Miller in Cambridge beschäftigt, so wie mit der Borbereitung eines künstig erscheinenden Lehrbuchs der medizinischen Physik. Außer den besonders gedruckten "Hygrometrischen Taseln für die Beobachter des Phychrometere" (Göttingen 1844) hat er verschiedene kleinere Aussätze optischen Inhalts in wissenschaftlichen Zeitschriften mitgetheilt. — Seit dem Jahre 1834 ist Listing die Mitgliedschaft solgender gelehrten Gesellschaften zu Theil geworden: der Accademia reale di Scienze e belle arti di Palermo, der Accademia Gioenia di Scienze naturali di Catania, der Senkenbergischen natursorschenden Gesellschaft zu Franksurt a. M., des physikalischen und des geographischen Bereins ebendaselbst, so wie der natursorschenden Gesellschaft zu Emden.

2) Arnold Beinrich Deichmann, geboren gu Sannover ben 21. Mai 1800; trat, bereits vor feiner Konfirmation, am 1. Mai 1814 ale Ranonier und Rabett in Die englischbeutsche Legion. Beim Beginn bes Feldzuges von 1815 murbe er ale Relbauide, und nach erfolgter Rudfebr aus Brabant gu Sannover ale Beichner auf ber Bibliothet Gr. fonigl. Sobeit bee Bergoge von Cambridge angestellt, bis er am 18. Juni 1816 jum Second - Lieutenant ber tonial. bannoverichen Urtillerie befordert wurde. Sannover blieb feine Barnifon bis ju feinem Avancement jum Premier - Lieutenant, 1820. Babrend biefer Beit besuchte er die Militarschule, und war zugleich in ben beiben letten biefer Sabre ale Gcole-Adjutant angestellt. Sabre 1820 nach Stade verfest, murbe er bort von Bivilbehörden und Gemeinden mit mannichfachen Rommiffionen beauftragt, beren Erfüllung mathematische und technische Renntniffe verlangte, und welche die ihm neben feinem Militardienste bleibenbe Beit völlig in Unspruch nahmen. 1829 wurde er bei ber damale in Stade errichteten Ravallerie - Afademie ale Lebrer für die mathematischen Racher angestellt, und versah biefes Umt bis zur Bereinigung jener Afabemie mit ber allgemeinen Militar - Atademie ju Sannover im Jahre 1833. Auf Beranlaffung bes verftorbenen Majore vom Generalftabe, Wilhelm Müller, feines frühern Lebrers, übernahm er im Oftober

1834 die Lebrerftelle fur praftische Geometrie, barftellende Geometrie und ben bamit verbundenen Beichenunterricht an ber hobern Gewerbeschule, und verließ beshalb ben Militarbienft, mit bem Charafter von Ravitan. Nachbem er fich in ben erften vier Jahren lediglich feiner neuen Stellung gewidmet hatte, errichtete er ein Brivat Inftitut gur miffenschaftlichen Ausbildung für Radetten ber Ravallerie und Infanterie, und fand bemfelben, neben feinem Lebramte an ber bobern Gewerbefdule, bis Oftern 1843 vor. Ge. Majeftat ber Ronig ernannte ihn um Diefe Beit jum Rapitan und Rompagnie-Rommandeur bei ber neu ins Leben getretenen foniglichen Rabetten - Unffalt, woburch bie Burudberufung in den aftiven Militarbienft erfolgte, und ber Abgang ale Lebrer ber bobern Gewerbeschule bedingt murde. 2m 27. Dai 1854 avancirte D. jum Major. Es ericbien von ihm: Reue Tafeln gur Erleichterung ber Praris bes Segelns im größten Rreife. Sannover 1856. (216 Manuffript gebrudt, auch in englischer Sprache.)

3) Johann Joseph Gerhard Sartmann, Dr. phil., geboren 24. Geptember 1806 in Algermiffen bei Silbesbeim; besuchte das Josephe-Gymnasium in Silbesheim, und ftudirte von 1825 bis 1827 Mathematif in Göttingen. 1827 erlangte er burch eine Differtation über Roordinaten = Berwandlung ben Doftorgrad, und privatifirte ein Jahr in Silbesheim, wo er "Unalptifche Geometrie", Berlin 1829, fdrieb. 1828 begab er fich, eine Unftellung fuchend, nach Berlin, wo er fich bei ber Redaktion ber Crelle'ichen Journale für Baukunft und Mathematit betheiligte, jugleich bas Oberlehrer-Gramen machte, Mitglied bes Seminare für gelehrte Schulen wurde und als Gulfelehrer bei den dortigen Gymnafien wirtte. Bahrend biefer Beit gab er eine Ueberfetung ber Brovingialbriefe von Bascal, Berlin 1830, eine Uebersetzung ber Statit von Boinfot, Berlin 1831, und ein eigenes Wert über Rometen beraus. Bon 1832 bis 1839 war er Oberlehrer am Gymnafium in Aurich, und ichrieb bafelbit "Erfter Rurfus ber Arithmetit", Bremen 1834. Bon 1839 bis 1848 mar er Dberlehrer am Gymnafium Andreanum in Silbesbeim, und gab bafelbit "Geometrifcher Rurfus" und "Arithmetischer Rurfus für die obern Gymnafialflaffen", Silbesheim 1841—1843, heraus. 1848 wurde er Lehrer und zweiter Direktor ber polytechnischen Schule, mußte aber aus Gesundheitsrücksichen schon nach wenigen Monaten seine Stelle aufgeben und privatifirt gegenwartig in hilbesbeim.

4) Kerbinand Schwarg, jest Brofeffor ber foniglichen Bau-Afademie ju Berlin; geboren ju Magbeburg 23. November 1808. Er erbielt feinen Schulunterricht auf ber bobern Gewerbe- und Sandlungeschule zu Magdeburg, und trat bafelbit 1824, um fich fur bas Baufach auszubilben, bei bem Bau - Infvettor, jenigen preugifden General - Baudirettor Mellin ale Gleve ein. Ale folder nahm er Theil an entwerfenden und ausführenden Bauarbeiten, und nachdem er ingwischen, ber Borfcbrift gemäß, ale Geometer geprüft und vereidigt worden. besuchte er von 1830 an die Bau-Atademie ju Berlin. genugte auch ber Militarpflicht burch einjährigen Dienft im Bionnier - Rorpe, von welchem er mit ber Qualififation als Offizier entlaffen wurde. Rach ben weiteren Studien und 21rbeiten feines Naches bestand er 1838 bie Prufung als preugifcher Stagtebaumeifter. Demnachft beschäftigte er fich vorzugeweise mit Bauausführungen, und nahm befonders an Berftellung ber bamale entftebenden Gifenbahnen Theil, welche er unter Underm Bahnhofe ju Leipzig und Salberftadt erbaute. Dadurch empfohlen, murbe er 1843 ale Bau-Infpettor in ben bannoverichen Staatsbienst berufen, um bei ber Ausführung der bannoverichen Gifenbabnen mitzuwirten; feine Beichaftigung hierbei bat hauptfachlich im Entwerfen ber verschiedenen Babnhofe bestanden. Bom 1. Januar 1847 an murbe ibm bei ber polytechnischen Schule ber neu errichtete Lehrstuhl fur Baffer-, Beg = und Brudenbau übertragen, welchen er, ju weitern wiffenicaftlichen Studien angeregt, befleibet bat bis er im Juli 1851 veranlaßt wurde, die Professur ber gleichnamigen Baufacher an ber Bau-Atademie gu Berlin ju übernehmen.

#### C. Berftorbene Lehrer.

151 0 -

5815

1) Frang Joseph Leopold, verftorben als Lehrer bes freien handzeichnens an ber höhern Gewerbeschule, war am 27. Mai 1783 gu Sildesbeim geboren; befuchte bis gu feiner Ronfirmation die bortige St. Michaelis . Schule, von wo ibn nach beendiaten Schuliabren ber Ranonifus De la Tour ju Silbee. beim, welcher ungewöhnliche Unlagen in bem Anaben entbedte, su fich nabm, ibm Unterricht im Beichnen und Dalen ertheilte. und ibn in wiffenschaftlichen Wegenständen, Gprachen zc. unterrichten ließ. Sier blieb er bis ju feinem 20. Sabre, fam bann burch Unterftugung und Berwendung bes ebengedachten Ranonifus De la Tour, fo wie bes Reichsprobites von Beroldingen in Silbesbeim, auf die fonigliche Afgdemie in Berlin, und bielt fich in diefer Ctadt bis 1814 ober 1815 auf. Er verließ Berlin um biefe Beit, und nahm in bem Rellenberg'ichen Ergiebunge-Inftitute ju Sofmol bei Bern eine Lebrerftelle an, von welcher er Unfange 1826 abtrat, um nach Sannover gurudaufebren, bas nun fein Aufenthaltsort blieb. 1831 übernabm er fein Umt an ber bobern Gewerbeschule, welches er nur furge Beit befleibete, ba er icon am 26. April 1832 ftarb. -In Berlin trat Leopold vielen bedeutenden Berfonlichkeiten nabe. Go ergablte er oft und gern, wie er mit Abelbert von Chamiffo gufammengetommen; - wie biefer einft in einer feiner Beidenftunden ibm febr befremdet zugeseben babe, ale er einem Schüler Die Ronftruftion ber Schatten gezeigt; wie bann Chamiffo naiv feine Berwunderung darüber ansgedrudt, daß jeder Rorper feinen Schatten babe, und bei biefer Unterredung Die erfte Idee gu feinem "Beter Schlemibl, ober ber Mann obne Schatten" in Chamiffo entsprungen fei. Bur erften Ausgabe Diefes Bertes rabirte Leopold bas Bilbnif Chamiffo's fals Schlemibl). Spater fand er in naberen Begiehungen gu bem öfterreichischen General-Keldmarichall Grafen von Reippera, beffen Gobne erfter Che ale Boglinge ber hofmpler Unftalt feinen Unterricht genoffen, und von ibm fowohl nach Stuttgart als auch ein Mal nach Barma geführt wurden. Bei biefer lettern Belegenheit reifete Leopold auch nach Rom, wo er fich jedoch nicht lange aufhielt (1822?) - In Sofmyl hat Leopold eine Reibe bortiger Unfichten in Aquatinta geast, auch Manches litho-Rach feiner Rudfebr nach Sannover lieferte er bier Abbildungen bes hannoverschen Militärs in Aquatinta. Stizzenbücher und Studien sammelte er auf seinen vielen Reisen in der Schweiz. Endlich hat er sich auch als Novellen-Dichter versucht, und namentlich eine Erzählung (unter dem Titel: "der Cretin"?) in den von Wyß herausgegebenen "Alpenrosen" bruden laffen.

- 2) Ravitan Johann Georg Friedrich Sartmann. verftorben ale Lebrer ber praftifchen Geometrie und des geometrifchen Zeichnens; geboren am 4. Juli 1796 gu Elbingerobe am Barg; besuchte die Schule bafelbit, bestimmte fich fur ben Bergbau, und ftubirte bie babin einschlagenden Racher (Mineralogie 2c.) vorzuglich in Braunschweig unter Leitung bes Rammerrathe Matthia; murbe 1814 Berg - Cleve gu Elbinge robe; trat Unfange 1815, um feiner Militarpflichtigfeit gu genügen, bei der koniglichen Artillerie in Dienft, wo er im Sommer 1817 jum Offizier avancirte; wurde einige Jahre ipater (um 1821) jum Lebrer ber praftischen Geometrie und bee Situationezeichnens an der foniglichen Artillerie. Schule ernannt; trat fein Lebramt an ber bobern Gewerbeschule 1831 an. am 23. August 1834. - Schrieb: Anfangegrunde ber darftellenden Geometrie, Sannover. - Arbeitete eine Reibe von Sabren (1823-1833) an ben, unter Leitung bes Sofrathe Gauß vorgenommenen, Gradmeffungen mit.
- 3) Christian Friedrich Eichhorn, Dr. phil., verstorben als Lehrer der Maschinenlehre und angewandten Mathematik; war geboren den 3. Januar 1804 zu Osnabrück, besuchte bis 1822 das dortige evangelische Gymnasium, von Ostern 1823 bis Ostern 1826 die Universität Göttingen (wo hauptsächlich alle Zweige der mathematischen Studien ihn beschäftigten), promovirte 1826 in der philosophischen Fakultät derselben; machte dann eine Neise nach Paris; las hierauf als Privat-Dozent in Göttingen über reine und angewandte Mathematik und mathematische Physik; privatisirte später in Hannover, und erhielt die Anstellung an der höhern Gewerbeschule im März 1831. Er starb am 8. September 1836. Bon ihm ist erschienen: Prinzipien einer allgemeinen Funktionen-Rechnung, hannover 1834.

4) Georg Bilbelm Glunder, verftorben ale zweiter Direttor und Lebrer ber Glementar. und boberen Mathematif; geboren ju Sannover am 24. Oftober 1799, befuchte bas biefige Lygeum (zulest in ber Gekunda) bis jum 1. Mai 1814, wo er ale Ranonier und Rabett in die Artillerie ber englischbeutschen Legion eintrat. Nachdem er barauf Die biefige Artillerie-Schule befucht, im Sommer 1817 an einem großern Divellement, behufe Unlegung eines (nicht jur Ausführung getommenen) Ranals gwifchen Befer und Leine, mitgearbeitet, und Die vericbiedenen Unteroffiziere. Grade burchgemacht batte, murbe er im Mai 1818 jum Offizier ernannt und nach ber Garnifon Stade Bon bort aus besuchte er in ben Jahren 1819 und 1820 die Univerfitat Gottingen, jum Studium ber Mathematit. Naturlebre und Aftronomie. Bei feiner Ernennung gum Premier-Lieutenant im Commer 1821 wurde er zugleich Abiubant bei bem in Sannover garnisonirenden Theile bes foniglichen Artillerie-Regiments, als welcher er fpater (1830) bas Ritterfreug bes Guelfen - Orbens erhielt. Rachitdem wurde ibm für Die Wintermonate ber Bortrag ber Artilleriemiffenschaft an ber Militaricule übertragen, wozu feit 1823 noch Borlefungen über Phofit tamen. Spater, in ben Jahren 1825 bis 1830, bielt er noch einen besondern Bortrag über Ginrichtung und Gebrauch bes fleinen Gewehrs. Im Anfange bes Jahres 1831 murbe er ju feiner Birtfamteit an ber neu errichteten bobern Gewerbeichule berufen, und ihm bei feiner Entlaffung aus bem Militar-Dienfte ber Rapitans-Rang verlieben. In feiner Stellung als Direttor war er auch Mitglied ber foniglichen Bermaltunge-Rommiffion ber Gewerbeschulen. Außer einer größern Reife durch Deutschland, im Jahre 1825, machte er 1835 eine Reife in Gifenbahn - Ungelegenheiten nach Belgien und England, und im Jahre 1840 eine eben folche nach Berlin und Sachfen; beibe im Auftrage bes foniglichen Minifteriume. Sein Tob erfolgte am 20. August 1848 im Bade ju Lippspringe, mo er fich jur Berftellung feiner Gefundbeit aufbielt. - Abgefeben von verschiedenen fritischen Artifeln, besonders in militarischen Beitfcbriften, widmete Glunder feine literarifche Thatigfeit hauptsächlich dem in den Jahren 1831 bis 1837 erschienenen "Hannoverschen militärischen Journal", an dessen Medaktion er Theil nahm, und für welches er einige größere Arbeiten lieserte. Als selbständiges Werk erschien von ihm: Einrichtung und Gebrauch des kleinen Gewehrs, Hannover 1830. Für das technische Wörterbuch von Karmarsch und Heeren verfaßte er den Artikel "Juhrwerk". — Die Akademie der Kriegswissenschaften in Stockholm, und die Sozietät für nordische Alterthümer in Kopenhagen hatten Glünder zu ihrem Mitgliede ernaunt.

5) Friedrich Dften, verftorben ale gweiter Lebrer ber Baufunft; mar 1816 gu Sannover geboren; geigte icon in feiner frühen Jugend durch reiche Phantafie wie durch großes Talent im Beichnen eine entschieden funftlerifche Begabung. Rach tudtiger auf bem Lugeum ju Sannover erworbener Borbilbung befuchte er bei befonderer Borliebe fur die Baukunft die polytechnische Schule ju Sannover in ben Jahren 1831-1836. Gein Lebrer und Freund Cheling führte ibn in dem nachften Sabre bei Musführung feiner eigenen Bauten in Die praftifche Thatigfeit, welche er in ben folgenden Jahren 1838 und 1839 burch die Bauleitung des vom Bildhauer G. Bandel entworfenen tempelartigen Unterbaues bes hermanusbentmales bei Detmold weiter ausbehnte. Ginem lange gebegten Bunfche nachgebend, trat er nach Bollendung beffelben 1840 eine langere Runftreise an, beren Biel nach größeren Umwegen Italien mar, und febrte nach zwei Jahren mit einem Schape von Renntniffen und einem Reichthum ber werthvollften Studien in feine Baterftadt jurud. Gein Beftreben, fich bier einen praftifchen Birfunge. freis zu verschaffen, mußte an fleinlichen Berhaltniffen und Rudfucten icheitern. Rach vergeblichen Unftrengungen gog es ibn machtig wieder gurud nach bem Lande ber Runft, wo er Dies Mal ein bestimmtes Biel verfolgend, um eine bis babin fühlbare Qude in ber Runftgeschichte auszufüllen, Die driftlichen mittelalterlichen Baubenkmaler ber Lombarbei eifrig ftudirte und fcwere Mappen voll trefflich und mit innigem Berftandniß gezeichneter Studien fammelte. Das Bedurfnig, ben Lehrplan ber polptechnischen Schule ju Sannover, namentlich fur die Baufacher

weiter auszudehnen, bewirfte, baß Often mit 1. Oftober 1846 ale ameiter Lebrer ber Baufunft, und namentlich fur bie Bertretung ber fünftlerischen Richtung in berfelben, angestellt murbe. Bon Diefer Reit an widmete er fich mit ganger Liebe und Singebung bem Lehrfache und benutte feine Dugeftunden gur Bearbeitung ber gesammelten lombarbifden Studien, Die in prachtvoller Ausstattung in 8 Lieferungen erschienen ("Die Banwerte in ber Lombardei vom 7. bis jum 14. Jahrhundert". Darmftabt). Sein Beruf für fritische und literarische Thatigfeit ftand nunmehr Mußer fritischen Auffaten über Runftzuftande in ben Rieberlanden und in Franfreich, über welche er fich in Runftblättern außerte, ichrieb er 1848 eine Rlugidrift: Schutfragen fur Runft und Runftler in Deutschland, und widmete Diefelbe dem deutschen Parlamente ju Frantfurt. In ben Commerferien bes folgenden Jahres brangte es ibn abermale binaus, bas große meift unbefannte Material brantinischer Runftiberbleibiel and Licht gu Rachdem er auf beschwerlichen Begen, ber Gluth ber füdlichen Sonne nicht achtend, eine Menge ber werthvollften Studien jufammengetragen batte, eilte er bereite erfrankt nach Athen und erlag bort nach wenigen Tagen am 9. Geptember 1849 der Beftigfeit eines flimatischen Fiebers. Go ruht benn ber junge rafflos ftrebfame Runftler und Forfcher fern von ben Seinen in ber alten Runftheimat in vertraulicher Nachbarichaft feines murbigen Landmanne Difried Muller \*).

6) Ernst Cheling, verstorben als Kriegsbaumeister und erster Lehrer ber Baufunft; war geboren am 29. Oftober 1804 zu hannover, wo er ben Schulunterricht genoß; begann seine ersten architektonischen Studien unter Leitung des verstorbenen Hofbauraths Witting daselbst; setze dieselben im Atelier des Ober-Baudirektors Weinbrenner zu Karleruhe von Ansang des Jahres 1823 bis zu Weinbrenner's Tode (Frühling 1826) fort; ging im Sommer 1826 nach Italien, und kehrte nach einem zweijährigen, von der hannoverschen Regierung unter-

<sup>&</sup>quot;) Archaologen und Runsthiftvrifer machen wir auf Diten's werthvollen Rachlag aufmertfam, ber noch immer vergeblich einer Beröffentlichung harrt.

ftusten Aufenthalte Dafelbit (großentheile ju Rom) im Serbite 1828 nach Sannover gurud. Bom Fruhjahre 1829 an fand er bei ben biefigen Militar - Bauten Befchaftigung; bei Errich. tung ber höbern Gewerbeschule murbe er an berfelben ale Lebrer ber Architeftur angestellt. 1831 erhielt er von ber Regierung ben Auftrag, gemeinschaftlich mit bem Leibebiruraus (fpateren Sofrathe) Dr. Solfder Die beim Ausbruch ber Cholera an ben preußisch -polnischen Grengen errichteten Routumag-Unffalten in Augenschein zu nehmen, um banach eine folche Unftalt an ber Elbe (bei Damnat) einzurichten. Die Aufstellung Alexandere - Saule im Geptember 1832 gab ibm Beranlaffung. Beteroburg zu besuchen. 1843 unternahm er eine zweite Reise nach Italien. 1845 murbe er jum Bau Insveftor, 1850 jum Kriegebaumeifter ernannt. Gein Tob erfolgte am 12. Geptember 1851. - Die porguglicheren nach Chelinge Entwurfen in Sannover ausgeführten Bauten find: ber Sauptbau ber polptechnischen Schule, Die Rabetten-Anstalt, Die Blinden-Unftalt bas Saus ber Ralenbergischen Landschaft am Theaterplat, bas Urfengl, bas Dengebande an ber Abolfftrafe, ber Ausbau bes Rommandanten - Saufes und der Jager - Raferne, bas Reue Thor, mebrere Bobngebaube.

7) Bernhard Weffel, Hof-Bilbhauer, Lehrer des Bossierens, geboren zu Donabrud den 31. Januar 1795; beschäftigte sich von 1815 bis Ende 1817 in Kaffel mit dem Praktischen der Bildhauerei; hielt sich dann 3 Jahre in Paris auf; ging 1822, zu weiterer Ausbildung in seiner Kunst, nach Rom, und kehrte 1825 wieder nach Hannover zurud. 1831 übernahm er den Unterricht im Bossieren an der höhern Gewerbeschule. Er starb 28. März 1856. — Mehrere Arbeiten im neuen Bau des hiesigen königlichen Schlosses sind von ihm ausgeführt; unter seinen übrigen Werken mussen besonders genannt werden: eine sehr gelungene Buste des verstorbenen Herzogs von Cambridge, zwei Standbilder (Nestulap und Hygieia) an der hiesigen Rathsapotheke und zwei andere (Göthe und Moliere) auf dem großen Balton des neuen Hossteatergebäudes.

## XIV. Rechenschafts-Bericht

über

bie Wirksamkeit und die Erfolge ber polytechnischen Schule mahrend ber erften 25 Jahre ihres Bestehens.

Bahrend bes 25jabrigen Bestehens ber polytechnischen Schule, also bis jum 2. Mai 1856, sind 24 Schuljabre oder gangjährige Lehrkurse verstrichen, über beren Erfolge hier einige spezielle Rachweise und Bergleichungen aufgestellt werben.

Diese Erfolge betreffen theils ben innern Gang ber Anstalt, von welchem das gedeihliche Bestehen berselben und die Erwartungen eines nugbringenden Wirlens nach außen bedingt werden; theils die äußerlich sich offenbarenden Wirlungen selbst. Der Bericht wird hierdurch naturgemäß in zwei Abschitte getheilt, deren Aufgabe es ift, die Leistungen der polytechnischen Schule in den genannten beiden Beziehungen zu erörtern.

### A. Ueber ben innern Bang ber Lehranftalt.

Gin amar nicht unbedingt ficherer, aber boch febr beachtenewerther Manitab fur Die Rublichkeit und gwedmanige Beschaffenbeit eines Lehrinftitute wird durch den nachhaltigen Befuch beffelben im Allgemeinen, und feiner einzelnen Unterrichtefacher im Besondern, dargeboten. Unferer Schule ftromte ichon in den erften Sabren ibred Beftebend eine ansehnliche Babl von Schulern ju; und bald ftellten Buflug und Abgang fich in ein fo richtiges und tonftantes Berhaltniß, daß die vollendete folide Begrundung nicht verfannt werden fonnte, und ein bauerhafter Beftand gefichert erschien. Die nebenftebende Tabelle, auf welche in anderen Sinfichten noch oftmale ftillschweigend Bezug genommen werden Gie zeigt, wie die Theilwird, enthält die Beweise bierfur. nahme ichon im britten Jahre (1833/34) einen Betrag erreichte, um welchen fie gebn Jahre hindurch mit geringen Schwanfungen fich bewegte. Ale Dagitab biergu ift die Ungabl ber Schuler angufeben, ba die unter ber Benennung Buborer eingeschriebenen Theilnebmer meift folche find, welche nur ale Liebhaber ber 41

# ANSMILLOO VURREVIALI VURRELLI



Biffenichaft gelegentlich ein ober das andere Lehrfach belegen, ohne fich ber eigentlichen Schuldifziplin unterziehen zu wollen.

Die Zahl ber Schüler war bereits im Jahre  $18^{33}/_{34}$  auf 137 gestiegen und betrug bis  $18^{42}/_{43}$  einschließlich stels zwischen 127 und 159, im Durchschnitte bieser zehn Jahre 144. Mit Beginn bes Schuljahres  $18^{43}/_{44}$  trat eine plößliche und bedeutende Steigerung der Schülerzahl ein, welche rasch sortschreitend in den Jahren  $18^{45}/_{46}$  bis  $18^{48}/_{49}$  ihr Maximum — 296 bis 320, durchschnittlich 309 — erreichte. Bon da an bis jest hat die Schülerzahl sich stelig zwischen 245 und 277 gehalten, so daß ein Durchschnitt der sieben Jahre  $18^{49}/_{50}$  bis  $18^{55}/_{56}$  261 ergibt.

Das zur Aufnahme in die polytechnische Schule erforderliche Minimum des Alters wurde mit Beginn des Studienjahres 1846/47 von 15 auf 16 Jahr erhöht. Damit ergibt sich von selbst eine entsprechend größere Altersreise für das vorhandene lernende Personal, zumal seitdem (von 1849/50 an) die Abtrennung der Borschule ersolgt und nur zu dieser schon mit 16 Jahren der Zutritt gestattet ist. Den Einsluß dieser Beräuderung zu zeigen, werden hier aus einigen Kursen die Zahlen des durchschnittlichen Alters der Schüler, und zwar wie es sich zu Anfang des betreffenden Schuljahrs stellte, aufgeführt:

| Jahres=<br>furs |  |  | Durch ich nitte Allter ber Schuler und zwar |      |      |   |                      |      |  |
|-----------------|--|--|---------------------------------------------|------|------|---|----------------------|------|--|
|                 |  |  | allet<br>eingeschriebenen                   |      |      |   | ber neu jugetretenen |      |  |
| 1831/32         |  |  |                                             | 17,1 | Jahr |   | 17,1                 | Jahr |  |
| 35/36           |  |  |                                             | 17,5 | **   |   | 17,1                 | #    |  |
| 40/41           |  |  |                                             | 18,0 | "    |   | 17,3                 | "    |  |
| 45/46           |  |  |                                             | 17,9 | n    | _ | 16,9                 | **   |  |
| 50/51           |  |  |                                             | 19,3 | "    | _ | 18,8                 | 11   |  |
| 53/54           |  |  |                                             | 19,6 | tt.  | _ | 18,7                 | Ħ    |  |
| 55/56           |  |  |                                             | 19,3 | 11   | _ | 18,8                 | "    |  |

Stellt man die Angahl der beim Schluffe eines jeden Jahres auf der Schule verbliebenen und jum nachsten Jahre übergegangenen Schüler mit jener der überhaupt eingeschriebenen Schüler in Bergleichung, so ergibt fich folgende Ueberficht,

| ben Jahre                | um folgent<br>geblieben | Davon 31 | Shüler                 | Neu                     |               |
|--------------------------|-------------------------|----------|------------------------|-------------------------|---------------|
| en der ganze<br>r=Unzahl |                         | Unzahl   | überhaupt<br>vorhanden | eingetretene<br>Schüler | Shul=<br>jahr |
| Durchichnit              | im Zahre                |          |                        |                         |               |
|                          | 53,1                    | 52       | 98                     | 98                      | 1831/32       |
|                          | 46,7                    | 56       | 120                    | 68                      | 32/33         |
|                          | 54,7                    | 75       | 137                    | 81                      | 33/34         |
|                          | 55,0                    | 77       | 140                    | 65                      | 34/35         |
|                          | 53,5                    | 76       | 142                    | 65                      | 35/36         |
| 1                        | 48,0                    | 61       | 127                    | 51                      | 36/37         |
| 50,6                     | 50,4                    | 70       | 139                    | 78                      | 37/38         |
|                          | 41,5                    | 66       | 159                    | 89                      | 38/39         |
| ,                        | 52,9                    | 74       | 140                    | 74                      | 39/40         |
|                          | 51,4                    | 74       | 144                    | 70                      | 40/41         |
|                          | 54,5                    | 85       | 156                    | 82                      | 41/42         |
| J                        | 46,1                    | 71       | 154                    | 69                      | 42/43         |
| 1                        | 55,4                    | 112      | 202                    | 131                     | 1843/44       |
|                          | 56,5                    | 148      | 262                    | 150                     | 44/45         |
|                          | 58,4                    | 177      | 303                    | 155                     | 45/46         |
|                          | 68,2                    | 202      | 296                    | 119                     | 46/47         |
|                          | 52,8                    | 169      | 320                    | 118                     | 47/48         |
|                          | 53,2                    | 168      | 316                    | 147                     | 48/49         |
| 57.7                     | 57,7                    | 154      | 267                    | 99                      | 49/50         |
|                          | 58,5                    | 155      | 265                    | 111                     | 50/51         |
|                          | 65,3                    | 181      | 277                    | 122                     | 51/52         |
|                          | 56,3                    | 151      | 268                    | 87                      | 52/53         |
|                          | 56,5                    | 144      | 255                    | 104                     | 53/54         |
|                          | 53,9                    | 132      | 245                    | 101                     | 54/55         |
|                          | · -                     | -        | 249                    | 117                     | 55/56         |

welcher ju nachherigem Gebrauche bie Bahl ber neu eingetretenen Schuler jedes Jahre beigefügt ift.

Die Tabelle ift in gwei Beitabichnitte getheilt, beren Grenge durch die in einem großen Sprunge vermehrte Schülerzahl bezeichnet wird. Es zeigt fich ber burchschnittliche Untheil von Schulern, welche jum nachften Sabre verbleiben, für Die erfte Beriode (1831/43) = 50,6 Prozent; für die zweite Periode (1843/55) = 57,7 Prozent; für bie letten feche Jahre (1849/55) allein = 58.0 Prozent. Diefes gibt an, bag in neuerer Beit ein langeres Bermeilen auf der Schule baufiger Statt findet, ale fruber; wie auch in ber That nach ber Grweiterung und Bermehrung ber Lebrgegenftande nicht anders erwartet werben fann. Wenn wahrend ber erften gwölf Sahre von ben Schulern burchschnittlich jahrlich 50,6 von 100 für bas nachftfolgende Sahr verblieben find, alfo 49.4 durch neuen Bugang erset werden mußten; so ift  $\frac{100}{49.4}$  = 2.02 Jahr die (ideelle) burchichnittliche Dauer ber Studienzeit eines Schulers. In analoger Beife findet man biefelbe fur bie zweiten zwölf Jahre zu  $\frac{100}{49.3} = 2.36$  Jahr; und für die letten feche Jahre 100 = 2,38 Jahr.

Durch eine andere Betrachtungsweise kommt man im Wesentlichen zu demselben Resultate:

ergibt fich bas Total . . 1727.

Diese 1727 Rominal-Schülerpläte find ausgefüllt worden durch die in den ersten zwölf Jahren neu eingetretenen

<sup>\*)</sup> Einige find allerdings noch länger als ein ferneres Jahr geblieben, mußten also entsprechend wiederholt in Anrechnung kommen; bei dem Mangel einer genauen Bestimmung kann jedoch diese — an sich ohnehin nicht sehr beträchtliche — Austassung gestattet werden.

| Schuler perfonen (zweite Spalte ber Tabelle), welche gufammen                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| die Zahl $890$ ausmachten; demnach ware jede Person $\frac{1727}{890}$ $=$ $1.94$                                  |
| Mal aufgetreten, b. h. bie mittlere Studienzeit hatte 1,94 Jahr betragen.                                          |
| Für die zweiten zwölf Jahre, wenn diese ale ein ganglich getrennter Abichnitt betrachtet werden, hat man           |
| neu angetreten 1843/44                                                                                             |
| Summe der ganzen Schülerzahl in den 11 Jahren 1844/55                                                              |
| verblieben von 1854/55 jum nächstfolgenden Jahre 132                                                               |
| Total, Plage 3337,                                                                                                 |
| und dafür an Personen:                                                                                             |
| die in den 12 Jahren 1843/55 neu eingetretenen 1444;                                                               |
| wonach bie mittlere Studienzeit folgt $=rac{3337}{1444}$ oder 2,31 Jahr.                                          |
| Rimmt man aber nur die letten feche Schuljahre gufammen, fo tommen gum Anfat:                                      |
| neu angetreten 1849/50 99                                                                                          |
| Gefammtzahl ber eingeschriebenen Schüler in ben                                                                    |
| 5 Jahren 1850/55                                                                                                   |
| von 1854/55 noch verblieben 132                                                                                    |
| Total 1541,                                                                                                        |
| in den 6 Jahren 1849/55 neu eingetreten 624;                                                                       |
| so daß die mittlere Studiendauer $= \frac{1541}{624}$ oder 2,47 Jahr                                               |
| erscheint.                                                                                                         |
| Gine birette Radyweifung ber wirflichen Studiendauer, nach ibren Abfufungen von 1. 2. 3 und mehr Schulighren, wirb |

ihren Abstufungen von 1, 2, 3 und mehr Schuljahren, wird weiter unten mitgetheilt.

Bom Jahre 1832/33 an, wo jum erften Dal fammtliche (bamale eingerichtete) Unterrichtefacher gelehrt murben, bat es niemals einem einzigen an einer verhaltnigmäßigen Ungahl von Theilnehmern gefehlt, wie die große Tabelle neben G. 158 nach. weiset. Die Luden, welche sich hierin vorsinden, rühren davon her, daß die Maschinenlehre  $18^{36}/_{37}$  und  $18^{39}/_{40}$  wegen Bakanz des Lehrstuhls sistint werden mußte; das Buchhalten nach  $18^{33}/_{34}$  ganz aus der Neihe der Lehrstächer gestrichen wurde; Maschinenbau, Mechanik der Baukunst, Baukunst II. und III. Kurs, Wasser, Straßen und Brückenbau, Geognosie, Technische Chemie, Modelliren aber erst in verschiedenen späteren Zeitpunkten aufgenommen worden sind.

Unter ben Schulern, welche bie polptechnische Schule befuchen. ift in jedem Sabre ein gemiffer Theil, welcher nach turger Reit bie Unitalt wieder verläßt (alfo den Sabresture nicht vollendet) ober wenigstens die Schlugprufung nicht macht, überhaupt ohne Beugniß über die Fortichritte abgeht. Gofern in berartigen Fällen entweder Mangel an Fleiß oder bas Gefühl bes Schulers, daß er fich fur die Schule nicht eignet, jum Grunde liegt, verliert feiner ber beiden Theile burch bas Beableiben. Rranfheits. und Sterbefälle, fo mie mancherlei Familien - Umftande, machen ftete auch ihren Ginfluß geltend. Und endlich tommt es gumeilen bor, daß Schüler von guter Art burch Berhaltniffe genothigt vor Schluß des Rurfes abgeben, wie j. B. bei Defonomie=Befliffenen ber Rall ift, wenn fie um Oftern in einen praftischen Birfungefreis übertreten. Rach Diefem tann es nicht überrafchen, wenn alljährlich die Ungahl berjenigen Schüler, welche ben Brufungen fich unterziehen und bemgufolge Beugniffe bon ber Soule empfangen, bedeutend fleiner ift, ale bie fur bas Schuljahr eingeschriebene Angahl. Die Erfahrungen hieruber find auf Seite 164 jufammengeftellt :

| aupt ohn   | ide des Sch<br>, oder überh<br>id Zeugniß go | abgegangen | Davon<br>haben die<br>Prüfungen<br>gemacht | Gesammt:<br>zahl<br>ber | Sğul:   |
|------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------|
| zent       | Pre                                          | Röpfe      | unb<br>Beugniffe                           | eingeschries<br>benen   | jahr    |
| Durchichni | im Jahre                                     | stopic     | crhalten                                   | Shüler                  |         |
|            | 15,3                                         | 15         | 83                                         | 98                      | 1831/32 |
|            | 14,2                                         | 17         | 103                                        | 120                     | 32/33   |
|            | 26,3                                         | 36         | 101                                        | 137                     | 33/34   |
|            | 18,6                                         | 26         | 114                                        | 140                     | 34/35   |
|            | 23,2                                         | 33         | 109                                        | 142                     | 35/36   |
| 26.4       | 39,4                                         | 50         | 77                                         | 127                     | 36/37   |
| 20,4       | 26,6                                         | 37         | 102                                        | 139                     | 37/38   |
|            | 31,4                                         | 50         | 109                                        | 159                     | 38/39   |
|            | 35,0                                         | 49         | 91                                         | 140                     | 39/40   |
|            | 29,9                                         | 43         | 101                                        | 144                     | 40/41   |
|            | 28,8                                         | 4.5        | 111                                        | 156                     | 41/42   |
|            | 27,9                                         | 43         | 111                                        | 154                     | 42/43   |
| 22.4       | 24,2                                         | 49         | 153                                        | 202                     | 1843/44 |
|            | 25,6                                         | 67         | 195                                        | 262                     | 44/45   |
| 22,4       | 22,4                                         | 68         | 235                                        | 303                     | 45/46   |
| J          | 17,6                                         | 52         | 244                                        | 296                     | 46/47   |
|            | 43,4                                         | 139        | 181                                        | 320                     | 47/48   |
| 1          | 55,7                                         | 176        | 140                                        | 316                     | 48/49   |
|            | 19,8                                         | 53         | 214                                        | 267                     | 49/50   |
|            | 15,5                                         | 41         | 224                                        | 265                     | 50/51   |
| 17.        | 18,8                                         | 52         | 225                                        | 277                     | 51/52   |
| 17,5       | 12,7                                         | 34         | 234                                        | 268                     | 52/53   |
|            | 15,7                                         | 40         | 215                                        | 255                     | 53/54   |
|            | 22,8                                         | 56         | 189                                        | 245                     | 54/55   |
|            | 25,4                                         | chschnitt  | einer Dur                                  | Allgem                  |         |

Der Durchschnitt aller 24 Schuljahre ergibt bemnach, daß von 100 eingeschriebenen Schülern 25, also ein Biertel der Gesammtzahl, ohne Prüfung und Zeugniß geblieben sind. Dieses Berhältniß hat sich in der neueren Zeit sichtlich gebessert; benn der zeugnißlose Theil betrug, auf 100 eingeschriebene Schüler, durchschnittlich

in den erften gwölf Jahren . . . . 26 bie 27

- " " nadiftfolgenden vier Jahren . 22 " 23
- " " letten feche Jahren . . . . 17 " 18.

Die Schuljahre 1847/48 und 1848/49 haben in Folge ber ftorenden politischen Buftande fo abnorme Resultate geliefert, baß fie außer Betrachtung bleiben muffen. Uebrigens muß in Unfebung ber Beriode nach 1848 allerbinge bemerft werben, baß feit jenem Sabre ber fruber festgebaltene Brufunge . 3mang aufgeboben ift, bemaufolge immer einige unter ben Schulern nicht aus fammtlichen von ihnen frequentirten Rachern Die Brufung ablegen und alebann bas Beugniß über die Fortichritte ludenhaft bleibt; mogegen ebemale in der Regel nur vollständige Reugniffe - ober gar feine - ertheilt murben, weil die Borfdrift bestand, daß bei unvollständiger Brufung überhaupt fein Beugniß ausgestellt werden follte (auch nicht aus ben Lehrgegen= ftanden, worin ber Schuler gepruft mar). Die Erfahrung ber lettvergangenen feche Jahre lehrt gur Genuge, daß die Befeitis gung bes 3manges eber vortheilhaft als nachtheilig gewirkt bat; benn die Schüler, beren freiem Willen es nun anbeimgeftellt ift die Brufung aus einem bestimmten Gegenstande ju machen, laffen in ber Debraabl negativer Kalle einen Theil ber Brufungen nur aus, um - ber Gefammtheit ihrer Aufgabe fich nicht völlig gewachsen fühlend - besto erfolgreicher Uebrigen nachzugeben; und nicht felten (besonders in ben ma= thematischen Rachern) wird bann im folgenden Jahre bas aufgeges bene Rach wiederholt ftudirt und eine Prufung in demfelben abgelegt.

Auf folgender Seite ift für fammtliche Schuljahre die Summe ber zu allen Lehrfächern eingeschriebenen Schüler mit der Summenzahl abgelegter Brufungen oder ertheilter Zeugniffe aus diesen Fachern zusammengestellt.

| Schul:  | Ein:<br>gefchrie:<br>bene<br>Shuler<br>in | Beugni<br>allen | ficilte<br>ffe aus<br>Fächern<br>mmen | Shul:   | Ein:<br>geschrie:<br>bene<br>Shüler<br>in | Ertheilte<br>Zeugniffe aus<br>allen Fachern<br>zusammen |                                     |  |
|---------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| jahr    | allen<br>Fåchern<br>Jufam:<br>men         | Anzahl          | Brogente<br>ber<br>Schülers<br>gabl   | jahr    | allen<br>Fåchern<br>Jufam:<br>men         | Anzahl                                                  | Brogente<br>ber<br>Schüler:<br>Jahl |  |
| 1831/32 | 258                                       | 208             | 80,6                                  | 1843/44 | 552                                       | 418                                                     | 75,7                                |  |
| 32/33   | 327                                       | 252             | 77,1                                  | 44/45   | 738                                       | 519                                                     | 70,3                                |  |
| 33/34   | 372                                       | 253             | 68,0                                  | 45/46   | 892                                       | 653                                                     | 73,2                                |  |
| 34/35   | 374                                       | 309             | 82,6                                  | 46/47   | 901                                       | 698                                                     | 77,5                                |  |
| 35/36   | 384                                       | 396             | 77,1                                  | 47/48   | 997                                       | 559                                                     | 56,1                                |  |
| 36/37   | 342                                       | 216             | 63,1                                  | 48/49   | 980                                       | 340                                                     | 34,7                                |  |
| 37/39   | 347                                       | 285             | 82,1                                  | 49/50   | 878                                       | 660                                                     | 75,2                                |  |
| 38/39   | 401                                       | 293             | 73,1                                  | 50/51   | 882                                       | 722                                                     | 81,9                                |  |
| 39/40   | 357                                       | 243             | 68,1                                  | 51/52   | 971                                       | 718                                                     | 73,9                                |  |
| 40/41   | 390                                       | 275             | 70.5                                  | 52/53   | 950                                       | 667                                                     | 70,2                                |  |
| 41/42   | 422                                       | 314             | 74,4                                  | 53/44   | 874                                       | 634                                                     | 72,5                                |  |
| 42/43   | 394                                       | 293             | 74,4                                  | 54/55   | 815                                       | 523                                                     | 64,2                                |  |

Der Durchschnitt ber 16 Jahre  $18^{31}/_{32}$  bis  $18^{46}/_{47}$  ist 74,2 Prozent, jener ber 6 Jahre  $18^{49}/_{50}$  bis  $18^{54}/_{55}$  aber 73 Prozent; diese Uebereinstimmung läßt erkennen, daß durch Ausschung des Prüfungs-Iwanges eine verminderte Betheiligung an den Prüfungen nicht eingetreten ist. (Die Jahre  $18^{47}/_{48}$  und  $18^{49}/_{49}$  mussen aus schon erwähntem Grunde bei Seite gesassen.)

Eine gewisse Anzahl der Schuler halt fich nur mahrend eines Jahrs an der Schule auf. Andere machen einen 2., 3., 4., ja Sjährigen Kurs, je nachdem sie zu ihrem Berufe mehr oder weniger Lehrfacher successiv zu studiren haben. Es konnen hierüber folgende Nachweisungen gegeben werden.

In ben erften 10 Schuljahren (1831/32 bis 1840/41 einschließ- lich) find 739 Schuler aufgenommen worden; von biefen find

|        |      |           |  |  |  |     |   | Prozent |
|--------|------|-----------|--|--|--|-----|---|---------|
| ein    | Jahr | geblieben |  |  |  | 309 | = | 41,8    |
| zwei   | "    | **        |  |  |  | 230 | = | 31,1    |
| brei   | #    | "         |  |  |  | 93  | = | 12,6    |
| vier   |      | *         |  |  |  | 70  | = | 9,5     |
| fünf   | *    | #         |  |  |  |     |   | 3,4     |
| fed 8  |      | u         |  |  |  | 9   | = |         |
| fiebe  | n "  | **        |  |  |  | 2   | = | 1,6     |
| a dy t | **   | "         |  |  |  | 1   | = |         |

Die burchfcnittliche Studiendauer berechnet fich biernach auf 2,07 Jahr.

In ben 7 Schuljahren 1841/42 bis 1847/49 betrug bie Gefammtgahl ber neu eingetretenen Schuler 824, und bavon find geblieben:

| zent |
|------|
| 2,2  |
| 2,8  |
| 7,8  |
| l,š  |
| 1,2  |
| l ,5 |
| 1    |

so daß eine durchschnittliche Studiendauer von 2,27 Jahr sich ergibt.

Endlich find innerhalb der 4 Schuljahre 1848/49 bis 1851/52 an Schülern zugetreten und bereits sammtlich abgegangen 479; von diesen studirten

|        |    |  |  |  |  |   | 165 = 34,4            |
|--------|----|--|--|--|--|---|-----------------------|
|        |    |  |  |  |  |   | 115 = 24.0            |
|        |    |  |  |  |  |   | 92 = 19.2             |
| vier   | H  |  |  |  |  | • | 66 = 13.8             |
|        |    |  |  |  |  |   | 32 = 6,7              |
| fed 8  | 11 |  |  |  |  |   | ${8 = \atop 1 =} 1,9$ |
| fieben | 11 |  |  |  |  |   | $1 = \int_{0}^{1.9}$  |

wonach die durchschnittliche Studiendauer für diese Periode = 2,40 Jahr gefunden wird.

Die Studiendauer der  $18^{52}/_{53}$  und später eingetretenen 409 Schüler läßt sich zur Zeit nicht besinitiv angeben, weil von denselben nur erst 160 abgegangen und 249 noch im Schuljahre  $18^{55}/_{56}$  anwesend sind, von welchen ungewiß ist, wie lange sie ihre Studien noch serner fortsetzen werden. Es läßt sich indessen nach den vorliegenden Anhaltspunkten ziemlich sicher erwarten, daß die durchschnittliche Studiendauer noch weiter im Zunehmen ist. So zeigt das Jahr  $18^{52}/_{53}$ , ungeachtet aus demselben von 87 damals eingetretenen Schülern noch 28 im Jahre  $18^{53}/_{56}$  vorhanden sind, die wohl nicht sämmtlich nach dessendigung abgehen werden,

21 mit einjährigem Aufenthalte,

18 " zweijährigem ,

20 " drei jährigem "

28 " vierjährigem

woraus ein Durchschnitt von 2,63 Jahr folgt.

In den einzelnen Jahresgruppen (d. h. unter den in einem Jahre eingetretenen Schülern) ist von  $18^{41}/_{42}$  bis  $18^{52}/_{53}$  die durchschnittliche Studiendauer folgende gewesen:

| Chuler,<br>eingetreten |   | Durchfd<br>Mufent |      | Schüler, eingetreten |   |      | fchnittl.<br>nthalt |  |
|------------------------|---|-------------------|------|----------------------|---|------|---------------------|--|
| $18^{41}/_{42}$        | _ | 2,04              | Jahr | 1847/48              |   | 2,49 | Jahr                |  |
| 1842/43                | _ | 2,03              | "    | 1848/49              |   | 2,37 | . ,,                |  |
| 1843/44                | _ | 2,18              | "    | 1849/50              |   | 2,45 | n                   |  |
| 1844/45                |   | 2,45              | "    | 1850/51              |   | 2,38 | **                  |  |
| 1845/46                |   | 2,19              | "    | 1851/52              | _ | 2,42 | "                   |  |
| 1846/47                | _ | 2,36              | 11   | $18^{52}/_{53}$      | _ | 2,63 | n                   |  |

Durch diese Angaben und Rechnungen ift ber birette Beweis für die erfreuliche Thatsache geführt, daß in neuerer Zeit langer dauernde Studienzeiten, mithin weiter gehende und vollständiger durchgeführte Studien, häufiger vorsommen als früher (vgl. oben, S. 161 — 162).

Im Gangen find während der 25 Schuljahre  $18^{31}/_{32}$  bis  $18^{55}/_{56}$ 

|                                  | Schüler | Buhörer |
|----------------------------------|---------|---------|
| eingetreten                      | 2451    | 431     |
| davon im Jahre 1855/56 vorhanden | 249     | 23      |
| also abgegangen                  | 2202    | 408     |

Die Gesammtzahl ber in den 24 Jahren  $18^{31}/_{32}$  dis  $18^{54}/_{55}$  eingeschriebenen Zuhörer hat 563 betragen; rechnet man dazu 6, welche von  $18^{54}/_{55}$  auf  $18^{55}/_{56}$  übergegangen sind: so erhält man die Summe 569, welche — durch die Personenzahl 408 getheilt — 1.39 Jahr als durch schnittlichen Ausenthalt an der Schule für die Zuhörer ergibt. Man sieht hieraus, daß die Mehrzahl dieser Theilnehmer ihren Besuch auf ein Jahr beschränkt. Nimmt man an, daß kein Zuhörer länger als zwei Jahre geblieben sei (— in der That ist die Anzahl derer, die länger sich aushalten, sehr klein —); so würden von jenen 408 Personen

247 ein Jahr, und

161 zwei Jahr da gewesen fein.

Es ist der Natur der Sache entsprechend, daß manche Schüler, und in noch größeren Maße die Zuhörer, sich mit dem Besuche eines einzigen oder allenfalls zweier Fächer begnügen; 3. B. ist dies nicht selten der Fall mit Schülern, welche entweder bloß dem Unterrichte im Handzeichnen, oder nebst diesem nur noch dem Unterrichte im Bossiren beiwohnen. Daß jedoch die Mehrzahl der Theilnehmer systematische zusammenhängende Lehrkurse durchmacht und demnach über zwei Lehrgegenstände in demselben Schuljahre frequentirt, so wie in welchem Maße dies der Kall ist, läßt sich auf folgende Art nachweisen.

Bahlt man für jedes Jahr die ju allen einzelnen Fächern eingeschriebenen Theilnehmer überhaupt, oder auch nur die Schüler allein, jusammen und dividirt die Summe durch die Anzahl der in demselben Jahre vorhanden gewesenen Personen; so ergibt sich die Durchschnittszahl der Lehrgegenstände, welche ein Einzelner getrieben hat, und die durchgehends bei Ausscheidung der Juhörer etwas größer ausfällt, als unter Mitberücksichung dersselben. Die Resultate dieser Durchschnittsberechnungen sind folgende:

| Schul:<br>jahr  | Summe ber Schüler unb Bubörer in allen Fächern | Anzahl<br>ber<br>Köpfe | Durch:<br>fcnitts:<br>zahl<br>ber<br>Lehrfächer<br>pro<br>Ropf | Summe<br>ber<br>Schüler<br>allein<br>in allen<br>Fächern | Anzahl<br>ber<br>Köpfe | Durchs<br>fcnitts:<br>jahl<br>ber<br>Lehrfächer<br>pro<br>Schuler |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1831/32         | 288                                            | 123                    | 2,34                                                           | <b>258</b>                                               | 98                     | 2,63                                                              |
| 32/33           | 337                                            | 128                    | 2,63                                                           | 327                                                      | 120                    | 2,72                                                              |
| 33/34           | 391                                            | 153                    | 2.55                                                           | 372                                                      | 137                    | 2,72                                                              |
| 34/35           | 429                                            | 190                    | 2,26                                                           | 374                                                      | 140                    | 2.67                                                              |
| 35/36           | 434                                            | 187                    | 2,32                                                           | 384                                                      | 142                    | 2,70                                                              |
| 36/37           | 389                                            | 169                    | 2,30                                                           | 342                                                      | 127                    | 2,69                                                              |
| 37/38           | 387                                            | 175                    | 2.21                                                           | 347                                                      | 139                    | 2,50                                                              |
| 38/39           | 414                                            | 169                    | 2,45                                                           | 401                                                      | 159                    | 2,52                                                              |
| 39/40           | 375                                            | 154                    | 2,43                                                           | 357                                                      | 140                    | 2,55                                                              |
| 40/41           | 402                                            | <u>153</u>             | 2,62                                                           | 390                                                      | 144                    | 2,71                                                              |
| 41/42           | 441                                            | 171                    | 2,58                                                           | 422                                                      | 156                    | 2,70                                                              |
| 42/43           | 403                                            | 160                    | 2,52                                                           | 394                                                      | 154                    | 2,56                                                              |
| 43/44           | 569                                            | 214                    | 2,66                                                           | 552                                                      | 202                    | 2,73                                                              |
| 44/45           | 760                                            | 280                    | 2,71                                                           | 738                                                      | 262                    | 2,82                                                              |
| 45/46           | 915                                            | 321                    | 2,85                                                           | 892                                                      | 303                    | 2.94                                                              |
| 46/47           | 919                                            | 310                    | 2,96                                                           | 901                                                      | 296                    | 3,04                                                              |
| 47/48           | 1017                                           | 335                    | 3,05                                                           | 997                                                      | 320                    | 3,12                                                              |
| 48/49           | 994                                            | 327                    | 3,04                                                           | 980                                                      | 316                    | 3,10                                                              |
| 49/50           | 911                                            | 294                    | 3,10                                                           | 878                                                      | 267                    | 3,29                                                              |
| 50/51           | 914                                            | 290                    | 3.15                                                           | 882                                                      | 265                    | 3,33                                                              |
| 51/52           | 1017                                           | 317                    | 3,21                                                           | 971                                                      | 277                    | 3,50                                                              |
| $\frac{52}{53}$ | 971                                            | <b>284</b>             | 3.42                                                           | 950                                                      | <b>268</b>             | 3,54                                                              |
| 53/54           | 950                                            | 321                    | 2.96                                                           | 874                                                      | <b>255</b>             | 3,43                                                              |
| 54/55           | 847                                            | 270                    | 3,14                                                           | 815                                                      | 245                    | 3,33                                                              |
| 55/56           | 857                                            | 272                    | 3,15                                                           | 824                                                      | 249                    | 3,31                                                              |

In der letten Spalte beträgt die Mittelzahl aus den ersten 6 Jahren . . . 2,69

w zweiten 6 " . . . . 2,59

" britten 6 " . . . 2,96

" lesten 7 " .... 3,39.

Diefe Tabelle zeigt bemnach auf eine ichlagende Beife, baß in neuerer Beit die Benutung des Unterrichts von ben einzelnen Schülern in einem beträchtlichern Umfange Statt findet, ale früber; d. h. daß mehr Schuler da find, welche eine größere Angabl Kächer vereinigt ftudiren, und im Allgemeinen ber einzelne Schüler mehr Lehrgegenftande fumulirt. Diefer lettere Umftand ift nicht ohne Beiteres ale erwunscht anzuerkennen; benn er fonnte feinen Grund bis zu einem gewiffen Grade in einem zu weit getriebenen Bestreben die Studienzeit abzufurgen, und bamit möglicher Beise ben Rachtheil haben, daß viele Schuler, nachdem fie fich mit Arbeit überladen, einen bedeutenden Theil bes Angefaitgenen liegen ju laffen fich genothigt faben. Db dies der Rall fei, wird fich ergeben, wenn man nur die Rabl ber bis ju Enbe und ju Erlangung eines Beugniffes durchgeführten Rachfurfe betrachtet, welche im Durchschnitte auf einen Schuler fallt. bierüber gibt umftebende Tabelle (G. 172) Ausfunft.

Die Mittelzahlen aus den zwei legten Spalten ergeben sich, wenn man die abnormen Jahre 1847/48 und 1848/49 außer Betrachtung läßt, wie folgt:

für die ersten 8 Jahre . . . . 1.09 und 2.65

" " zweiten 8 " . . . . 2.01 " 2.74

" Iesten 6 " . . . . 2.48 " 3.02

Hierdurch bestätigt sich also auf das Entschiedenste die Wahrheit, daß im Ganzen betrachtet die Schüler der letteren sechs Jahresturse sich eine umfangreichere Aufgabe geseth haben; und es wird zugleich unzweiselhaft, daß dieselbe, quantitativ, durchschnittlich in erwünschtem Maße gewältigt worden ist. Db auch qualitativ, ist allerdings eine sehr schwer zu entscheidende Frage, zu deren Beantwortung die Schule in ihrem Bereiche teinen andern Maßstab wurde auffinden können, als die relative Anzahl guter Zeugniß-Zensuren. Wie unsicher und schwankend

|                   | 3ahl<br>ber<br>ertheilten                     | b                                      | fzahl.<br>er<br>iler             | b                                                  | nittszahl<br>er<br>ugnisse                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Schul:<br>jahr    | Zeugniffe<br>aus allen<br>Fächern<br>zusammen | welche<br>einges<br>fchrichen<br>waren | welche<br>Zeugniffe<br>erhielten | auf einen<br>ein=<br>gefchrie=<br>benen<br>Schüler | auf einen<br>ber<br>Schüler,<br>welche<br>Beugniff<br>erhielten |
| 1831/32           | 208                                           | 98                                     | 83                               | 2.12                                               | 2,51                                                            |
| 32/33             | 252                                           | 120                                    | 103                              | 2,10                                               | 2,45                                                            |
| 33/34             | <b>253</b>                                    | 137                                    | 101                              | 1,85                                               | 2,50                                                            |
| 34/35             | 309                                           | 140                                    | 114                              | 2,21                                               | 2,71                                                            |
| 35/36             | 296                                           | 142                                    | 109                              | 2.08                                               | 2,72                                                            |
| 36/37             | 216                                           | 127                                    | 7.7                              | 1,70                                               | 2,81                                                            |
| 37/38             | 285                                           | <b>139</b>                             | 102                              | 2,05                                               | 2,79                                                            |
| 38/39             | 293                                           | <b>159</b>                             | 109                              | 1,84                                               | 2,69                                                            |
| 39/40             | 243                                           | 140                                    | 91                               | 1,74                                               | 2,67                                                            |
| 40/41             | 275                                           | 144                                    | 101                              | 1,91                                               | 2.72                                                            |
| 41/42             | 314                                           | <u>156</u>                             | 111                              | 2,01                                               | 2,83                                                            |
| 42/43             | 293                                           | 154                                    | Ш                                | 1,90                                               | 2,64                                                            |
| 43/44             | 418                                           | 202                                    | 153                              | 2,07                                               | 2,73                                                            |
| 44/45             | 519                                           | 262                                    | <u>195</u>                       | 1.98                                               | 2.66                                                            |
| 45/46             | 653                                           | 303                                    | <b>235</b>                       | 2,15                                               | 2,78                                                            |
| 46/47             | 698                                           | 296                                    | 244                              | 2,36                                               | 2,86                                                            |
| 47/48             | 559                                           | 320                                    | 181                              | 1,75                                               | 3,09                                                            |
| 48/49             | 340                                           | 316                                    | 140                              | 1,08                                               | 2.43                                                            |
| 49/50             | 660                                           | <b>267</b>                             | 214                              | 2,47                                               | 3,08                                                            |
| 50/51             | 722                                           | 265                                    | 224                              | 2.72                                               | 3,22                                                            |
| 51/52             | 718                                           | 277                                    | 225                              | 2,59                                               | 3,19                                                            |
| 52/53             | 667                                           | <b>268</b>                             | 234                              | 2,49                                               | 2.85                                                            |
| 53/54             | 634                                           | <b>255</b>                             | 215                              | 2,49                                               | 2,95                                                            |
| 54/ <sub>55</sub> | 523                                           | 245                                    | 189                              | 2,13                                               | 2,77                                                            |

Ungahl ber Schuler, welche in ben Sahren

| Lehrgegenstände.        | 1831/32 | 1832/33 | 1833/34 | 1834/35 | 1835/36 | 1836/37 | 18 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| Niedere Mathematik      | 58      | 43      | 44      | 52      | 47      | 31      |    |
| Bobere Dathematit       | _       | 9       | 7       | 16      | 17      | 11      |    |
| Ungewandte Mathematit.  | 15      | 15      | 14      | 23      | 24      | 11      |    |
| Mechanit ber Bautunft . | _       | _       | _       | _       | _       |         |    |
| Maschinenbau            | _       | _       | -       | _       | _       | _       |    |
| Maschinenlehre          | -       | 4       | 5       | 3       | 6       | _       |    |
| Praftifche Geometrie    | _       | 5       | 8       | 11      | 17      | 13      |    |
| Baufunft I. Rure        | 4       | 7       | 10      | 9       | 7       | 12      |    |
| " II. "                 | _       | _       | _       | _       | _       | _       |    |
| " III. "                | _       | -       | -       | -       | -       | _       |    |
| Stragen = und Brudenbau | -       | -       | -       | -       | _       |         |    |
| Bafferbau               | _       | -       | _       | -       | -       | _       |    |
| Raturgeschichte         | 25      | 19      | 28      | 33      | 28      | 25      |    |
| Mineralogie             | 1       | 18      | 9       | 9       | 14      | 11      |    |
| Geognofie               | _       | -       | _       | -       | _       | _       | i  |
| Physic                  | 19      | 13      | 16      | 17      | 20      | 16      |    |
| Theoretifche Chemie     | 2       | 3       | 7       | 10      | 9       | 12      |    |
| Technische Chemie       | _       | _       | _       | -       | _       | -       |    |
| Prattifche Chemie       | 1       | -       | 4       | 4       | 1       | 2       |    |
| Technologie             | 3       | 20      | 13      | 24      | 24      | 12      |    |
| Geometrifches Beichnen  | 17      | 21      | 20      | 21      | 15      | 12      |    |
| Sandzeichnen            | . 44    | 54      | 54      | 60      | - 55    | 36      |    |
| Boffiren                | 19      | 21      | 14      | 17      | 12      | 12      | -  |
| Modelliren              | -       | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| Summe                   | 208     | 252     | 253     | 309     | 296     | 216     |    |

biefer Dafftab ift, weiß jeder erfahrene Lebrer: mit ben Beiten und Berfonen wechseln bie größtentheils im Gefühle liegenben Bringipien ber Beurtbeilung fo febr, daß man nicht immer annehmen tann, die hierin vorfallenden Abweichungen mußten bei einer etwas größeren Babl von Lebrern fich tompenfiren. ber polptechnischen Schule im Besondern ift es eine ausgemachte Thatfache 1) daß bei Aufftellung ber Beugniß-Benfuren in ben allererften Sabren bedeutend milber gerichtet murbe, ale fpaterbin: 2) baß gang besondere in der neuesten Beit, entsprechend ben verftarften Unforderungen von außen - namentlich bei ben Staateprüfungen fur Die verschiedenen Baufacher, - Die Schule im Bangen genommen weniger freigebig mit ben guten Benfuren wurde; 3) endlich, bag feit ber - erft in neuerer Beit bewertftelligten - Unordnung von 3wifdengraben (zwifden I. und II., awischen II. und III. Rlaffe, vergl. G. 65), mit nunmehr feche Abstufungen naturgemäß ein geringerer Untheil in die erfte Rlaffe gefest wird ale früher gefcah, wo nur vier Grade exiftirten. Mit Rudficht auf alle diefe Umftande muß man die nachftebende Tabelle (G. 174) betrachten, welche fur jedes Schuljahr bas Berhaltniß ber beiben beften Benfuren, nämlich I. Rlaffe mit Musgeichnung und I. Rlaffe, gur Gefammtgabl ber Benfuren \*) und jur Angabl ber gepruften Schuler angibt. -

Ueber die Anzahl ber, in sammtlichen verfloffenen Schuljahren, für jedes einzelne Lehrfach eingeschriebenen Theilnehmer (Schüler und Zuhörer) gibt die große Tabelle neben Seite 158 Auskunft. Weil aber hierdurch fein ganz richtiger Anhaltspunkt gewährt wird, um die nachhaltige und nußbringende Betreibung der verschiedenen Fächer zu beurtheilen, ist noch die beigeheftete detaillirte Zusammenstellung ausgearbeitet worden, welche nachweiset wie wiel Schüler jedes Fach in jedem Jahre mit Fortschrittszeugnifsen, nach fompleter Durchführung des Jahresturses,

<sup>\*)</sup> Die mit Bertrag verbundenen zeichnenden Facher (Baufacher, praftische Geometrie, Mafdinenfebre ze.), in welchen zwei oder felbst mehrere Zensuren für die verschiedenen Theile des Unterrichts gegeben werben, sind steil nur einsach gezählt, und es ift babei der Durchschnitt aus den zusammengehörigen Zensura gezogen um eine Gesammt-Zensur zu erhalten.

| Schul:  | Gefammt:<br>zahl            | und I. Rla | von I. Klasse<br>se mit Auss<br>nung. | Unzahl               | Untheil<br>an ben      |  |
|---------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|--|
| jahr    | ber<br>Beugniße<br>Benfuren | Unzahl     | Prozent<br>ber<br>Gefammt-<br>zahl    | geprüften<br>Schüler | Graden,<br>pro<br>Ropf |  |
| 1831/32 | 208                         | 71         | 34,1                                  | 83                   | 0,86                   |  |
| 32/33   | 252                         | 112        | 44,4                                  | 103                  | 1,09                   |  |
| 33/34   | 253                         | 102        | 40,3                                  | 101                  | 1,01                   |  |
| 34/35   | 309                         | 125        | 40,5                                  | 114                  | 1,10                   |  |
| 35/36   | 296                         | 133        | 44,9                                  | 109                  | 1,22                   |  |
| 36/37   | 216                         | 80         | 37,0                                  | 77                   | 1,04                   |  |
| 37/38   | 285                         | 88         | 30,9                                  | 102                  | 0,86                   |  |
| 38/39   | 293                         | 81         | 27,6                                  | 109                  | 0,74                   |  |
| 39/40   | 243                         | 89         | 36,6                                  | 91                   | 0,98                   |  |
| 40/41   | 275                         | 93         | 33,8                                  | 101                  | 0,92                   |  |
| 41/42   | 314                         | 93         | 29,6                                  | 111                  | 0,84                   |  |
| 42/43   | 293                         | 103        | 35,2                                  | 111                  | 0,93                   |  |
| 43/44   | 418                         | 137        | 32,8                                  | 153                  | 0,89                   |  |
| 44/45   | 519                         | 180        | 34,7                                  | 195                  | 0,92                   |  |
| 45/46   | 653                         | 224        | 34,3                                  | 235                  | 0,95                   |  |
| 46/47   | 698                         | 250        | 35,8                                  | 244                  | 1,02                   |  |
| 47/48   | 559                         | 190        | 34,0                                  | 181                  | 1,05                   |  |
| 48/49   | 340                         | 153        | 45,0                                  | . 140                | 1,09                   |  |
| 49/50   | 660                         | 222        | 33,6                                  | 214                  | 1,04                   |  |
| 50/51   | 722                         | 223        | 30,9                                  | 224                  | 1,00                   |  |
| 51/52   | 718                         | 215        | 29,9                                  | 225                  | 0,91                   |  |
| 52/53   | 667                         | 186        | 27,9                                  | 234                  | 0,83                   |  |
| 53/54   | 634                         | 145        | 22,9                                  | 215                  | 0,67                   |  |
| 54/55   | 523                         | 140        | 26,8                                  | 189                  | 0,74                   |  |
|         |                             | 4          |                                       |                      | 1 . 1900               |  |

entlassen hat. Die Summen, oder (da nicht alle Fächer gleich lange gelehrt worden sind) richtiger die Jahresdurchschnitte der verschiedenen Rubrisen können — wenn man die kleine Anzahl von Fällen, wo ein Lehrsach von demselben Schüler zwei Mal besucht wurde, außer Ucht läßt — als ein guter Maßtab für den relativen Umsang dienen, in welchem die betheiligte junge Generation von den mancherlei Fächern des Unterrichts bisher Gebrauch gemacht hat.

## B. Ueber bie Berhaltniffe und Wirkungen ber Lehranstalt nach außen.

In ihren äußeren Berhaltniffen ist die polytechnische Schule aus einem zweisachen Gesichtspunkte zu betrachten, nämlich erstens als eine Unterrichtsanstalt im engern Sinne, d. h. als Schule; und zweitens als eine Bereinigung von Krästen, Kenntnissen und Hollssmitteln, welche noch auf mannichsaltige andere Weise der Industrie und den technischen Fächern im Allgemeinen direkt oder indirekt nühlich werden kann, gleichsam als wissenschaftlich, technische Berathungsanstalt.

Mle Schule bat bas Inftitut junachft die Aufgabe, ben beranwachsenden Generationen Gelegenheit ju technischer Borund Ausbildung ju verschaffen, und ferner noch im Befondern ben 3wed, bem Streben nach Renntniffen eine folche Richtung ju geben, welche ber Technit im weiteften Ginne bes Bortes forberlich ift. Gie foll alfo nicht nur bem gewerbtreibenden Stande und dem Staate ju tuchtiger Befegung feiner technischen Stellen überhaupt hülfreich fein, fondern noch neue Rrafte, neue Talente, neue Beftrebungen, welche obne bie Schule meift eine andere Laufbahn eingeschlagen haben wurden, diefen fo bochft bedeutungsvollen und wichtigen Thatigfeitefreisen guführen. Um bies ju tonnen, mußte fie bor Allem burch die Gefammtheit ihrer Einrichtung und ihres Birtens eine vortheilhafte Meinung von fich erweden, und diefelbe im Laufe ber Beit fowohl bemahren ale fraftigen; benn nur unter diefer Bedingung tonnte fie eine genugfam ausgebreitete und vielfeitige Theilnahme in allen

Staatsbürgerklassen gewinnen. Sie ist glücklich genug gewesen, hierin allen ihren billigen Erwartungen entsprochen, ja dieselben übertrossen zu sehen, wie sich durch den Zusluß von Zöglingen aus allen Ständen, aus allen Gegenden des Königreichs und selbst in bedeutendem Maße vom Austande her, offenbart. Die Tabelle neben Seite 158 gibt hierzu die Belege. Laut derselben ist fast in jedem Jahre die Anzahl der Theilnehmer aus nicht gewerbtreibenden Ständen nahe eben so groß oder selbst noch größer gewesen, als die Anzahl derer aus dem Gewerbstande. Will man ausschließlich die Schüler in Betracht ziehen, so kommt man nahezu auf das richtige Resultat, wenn man sämmtliche Zuhörer von den Theilnehmern aus nicht gewerbtreibenden Ständen abrechnet, da sie in der That diesen zum bei Weitem größten Theile angehören. Mit dieser Modisstation stellen sich die Zahlen solgender Maßen:

|                | 60             | püler ( | านชั |                | Sd             | hüler 6      | nus III |  |
|----------------|----------------|---------|------|----------------|----------------|--------------|---------|--|
| Schul:<br>jahr | dem<br>Gewerb: |         |      | Schul=<br>jahr | dem<br>Gewerb: | anderen Stan |         |  |
|                | stande         |         |      |                | ftande         | Unzahl       | Brogent |  |
| 1831/32        | 49             | 49      | 50   | 1844/45        | 122            | 140          | 53      |  |
| 32/33          | 71             | 49      | 41   | 45/46          | 122            | 181          | 60      |  |
| 33/34          | 70             | 67      | 49   | 46/47          | 140            | 156          | 53      |  |
| 34/35          | 72             | 68      | 49   | 47/48          | 119            | 201          | 63      |  |
| 35/36          | 67             | 75      | 53   | 48/49          | 123            | 193          | 61      |  |
| 36/37          | 71             | 56      | 44   | 49/50          | 136            | 131          | 49      |  |
| 37/38          | 103            | 36      | 26   | 50/51          | 127            | 138          | 52      |  |
| 38/39          | 80             | 79      | 50   | 51/52          | 124            | 153          | 55      |  |
| 39/40          | 59             | 81      | 58   | 52/53          | 125            | 143          | 53      |  |
| 40/41          | 83             | 61      | 42   | 53/54          | 105            | 150          | 59      |  |
| 41/42          | 67             | 89      | 57   | 54/55          | 95             | 150          | 61      |  |
| 42/43          | 122            | 32      | 21   | 55/56          | 113            | 136          | 55      |  |
| 43/44          | 88             | 114     | 56   |                |                |              | -26     |  |
|                |                |         |      |                |                |              | , #119  |  |

Das beinabe tonftante Gleichgewicht gwifden ben Schulern beiber Rategorien zeigt beutlich, wie Die Schule Bergnlaffung ift. bag eine bedeutende Angabl junger Manner aus ben Standen ber Staatsbiener, ber Gelehrten, ber Beiftlichfeit, bes Militare zc. bem Relbe ber Technif fich gumenben, und baf eben fo ber gewerbtreibende Stand fur feine Gobne ben Berth ber Schule anerkennt und von biefer in großem Umfange Gebrauch macht. Die erftere Beobachtung wird burch bie Erfahrung im Gingelnen auf bas Enticbiebenfte auch baburch bestätigt, bag in gablreichen Källen folche Junglinge, welche die Laufbahn ber gelehrten Bildung bereits angetreten und zum Theile ziemlich weit verfolgt haben, an die polytechnische Schule, also ju den technischen Rachern, übertreten. Go findet fich eine nicht unerhebliche Ungabl Schuler ein, welche auf Gomnafien bie Drima aufgeftiegen find, felbit bas Maturitate - Examen binter fich baben ober bereits Universitäten besuchten.

Rlaffifizirt man die Theilnehmer am Unterrichte der polytechnischen Schule nach ihrer Heimat, und faßt dabei gruppenweise je funf Jahre zusammen, so ergibt sich, in Prozenten ausgedrückt, folgendes Berhältniß:

|    |     |          |   | und    | Hannov<br>nächster<br>ngebung | P | Aus den<br>rovinzen d<br>Königreich | 06 | Mus ande<br>beutscher<br>Staater | 1 | Aus nicht-<br>beutschen<br>Ländern |
|----|-----|----------|---|--------|-------------------------------|---|-------------------------------------|----|----------------------------------|---|------------------------------------|
| in | der | i erften | 5 | Jahren | 45,6                          | _ | 49,2                                | _  | 3,5                              | _ | 1,7                                |
| #  | Ħ   | zweiten  | 5 | n      | 37,3                          | _ | 54,9                                | _  | 6,8                              |   | 1,0                                |
| "  | tt  | britten  | 5 | "      | 28,4                          | _ | 64,1                                | _  | 6,5                              | _ | 1,0                                |
| 'n | 11  | vierten  | 5 | W      | 19,1                          |   | 58,4                                |    | 18,1                             | _ | 4,4                                |
| 11 | "   | fünften  | 5 | "      | 18,9                          | _ | 40,0                                | _  | 29,0                             |   | 12,1                               |

Es tritt hierin sehr deutlich hervor, wie die Schule allmälig von einer speziell hannoverschen Anstalt zu einer deutschen sich entwickelte und Anerkennung auch über die Grenzen des großen Baterlandes hinaus erwarb.

Ueber die spezielle heimat der in den letten sieben Schuljahren auf der Schule anwesenden Richt-hannoveraner gibt folgende Zusammenstellung Auskunft:

| Deutschland: 18                     | 349/50 | 1850/51 | 1851/52 | 1852/53 | 1853/54 | 1854/55 | 1855/56 |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Unhalt                              | 1      | 3       | _       | 2       | 3       | 1       | _       |
| Baiern                              |        | 1       | -       |         | _       |         | -       |
| Braunschweig                        | 1      | _       | 2       | 4       | 2       | 2       | 3       |
| Bremen                              | 3      | 8       | 8       | 6       | 8       | 4       | 3       |
| Frantfurt                           | _      |         | 1       | 1       | _       | 3       | 3       |
| Samburg                             | 11     | 7       | 8       | 8       | 12      | 10      | 18      |
| Seffen                              | _      |         | 2       | 2       | 1       | -       | 2       |
| Solftein, Schleswig   und Lauenburg | 23     | 23      | 39      | 37      | 29      | 23      | 15      |
| Lippe                               | 9      | 7       | 7       | 6       | 1       | 2       | _       |
| Lübeck                              |        | _       | -       | 1       | -       | 1       | 2       |
| Medlenburg                          | 3      | 5       | 6       | 5       | 4       | 1       | 1       |
| Nassau                              |        |         | _       |         | _       | 1       | 1       |
| Desterreich                         | 1      | 1       | -       | 3       | 3       | 3       | 2       |
| Oldenburg                           | 1      | 2       | 2       | 5       | 6       | 10      | 12      |
| Preußen                             | 13     | 10      | 15      | .16     | 9       | 9       | 19      |
| Sachsen                             | 1      | 2       | 1       |         | 1       | 1       | 2       |
| Schwarzburg                         | _      | _       | —       |         | 1       |         |         |
| Balded                              | -      |         | _       | 1       | 1       | _       | 1       |
|                                     | 67     | 69      | 91      | 97      | 81      | 71      | 84      |
| Richtdeutsche gani                  | der:   |         |         |         |         |         |         |
| Norwegen                            | 15     | 18      | 20      | 19      | 18      | 18      | 28      |
| Schweden                            | 1      | 2       | 2       | 1       | 1       | _       | 2       |
| Danemark                            | _      | -       | 1       | 1       | _       |         |         |
| England                             |        |         | 4       | 2       | 2       | 6       | 1       |
| Niederlande                         |        | _       | _       | 1       | 2       | 2       | _       |
| Belgien                             |        | -       | _       | - 1     | 1       | -       | _       |
| Schweiz                             | _      |         | _       | -       | ******  | _       | 1       |
| Proving Preußen .                   |        | _       | _       | 1       |         |         |         |
| Polen                               | _      |         |         | -       |         |         | 1       |
| Rußland                             |        | -       |         | _       | 1       | 1       |         |
| Ungarn                              |        | -       | _       | 1       | _       |         | 2       |
| Griechenland                        | -      |         |         |         | 1       | 1       | _       |
| Außereuropäische .                  | 1      | 3       | 4       | 3       | 7       | 11      | 9       |
| Nicht - Hannoveraner ! überhaupt    | 84     | 92      | 122     | 127     | 114     | 110     | 128     |

Gine wichtige und oft erhobene Frage in Betreff ber polytechnischen Schulen überhaupt, eine Frage alfo, welcher unfere Unftalt ebenfalle nicht ausweichen tann, ift die: ob und auf welche Beife eine zwedmäßige Berbindung praftisch gewerblicher Beschäftigungen mit bem technisch wiffenschaftlichen Unterrichte ausführbar fei. In einzelnen Kallen fann es gulaffig und recht nublich fein, wenn ber in einem praftischen Rache ichon arbeitende Jungling einen ober ben andern Lebrgegenstand ber Schule nebenbei betreibt, wie namentlich nach Umftanden bas Sandzeichnen, bas Boffiren, bas Modelliren, Die niedere Dathematit, 3m Allgemeinen aber verlangt biefe Schule, die Technologie. wie jede Lehranftalt, eine ungetheilte, gesammelte Unwendung ber Rrafte, ohne welche wenigstens teine jufammenhangende, inftematifde, abgeschloffene Quebildung zu erreichen ift; ber Regel nach muß fich alfo ber Schuler, fo lange er die Unitalt befucht. Diefer mefentlich allein widmen. Bauhandwerter, welche nur Die Binteregeit jum Coulbesuche frei haben, werden ihre Rechnung weit beffer auf einer ber fur fie eigens eingerichteten Baugemerkenschulen (fur bas Ronigreich Sannover gu Dienburg) finden, ale auf ber polptechnischen Schule. Wenn ein junger Dann, ber fich jum Maschinenbauer, Bertführer, Kabrifbirigenten. Baumeifter zc. ausbilben will und zu biefem Berufe neben ben entsprechenden Lehrgegenftanden ber polytechnischen Schule einer gewiffen Kertigfeit in ben michtigften praftifchen Arbeiten feines Raches bedarf, um funftig die unter ihm ftebenden Arbeiter mit Sicherheit und Autorität fontroliren ju fonnen; fo bleibt ju enticheiben, ob ber Unterricht an ber polptechnischen Schule ber (jedenfalle verhaltnigmäßig turgen) praftifchen Lebrzeit vorausgeben ober nach folgen folle. 3m Ganzen betrachtet ift gewiß das Erftere unbedenflich vorzugieben. Der miffenschaftlichtechnische Unterricht fnupft fich alebann bireft an ben allgemeinen Schulunterricht an; ber jugendliche Geift ift noch mehr in ber Difposition jur Unterwerfung unter bas Schulregiment, ift biegfamer und nimmt gewiffe Dinge bebenber auf; ber Ropf fügt nich leichter in anbaltende Beidaftigung mit idriftlichen Arbeiten, Die Sand (welche noch feine ichwere Urbeit verrichtet hat) leichter in die freie Rubrung ber Instrumente beim Beichnen. Auf ber anbern Geite ift es freilich ein Bortbeil, wenn ber Schuler praftifche Renntnig und Fertigfeit in einem technischen Geschäfte icon jum Schulunterrichte mitbringt; benn nicht felten gewinnt Der Lettere baburch fur ibn an Interene, weil beffen nutliche Unwendungen leichter in die Mugen fpringen und Manches leichter begriffen wird, was in Beobachtungen ber Praxis feine Erlauterung findet. Aber fur überwiegend find Diefe Bortheile nicht zu erachten, zumal diefelben öftere burch ben großen . Uebelftand erfauft werben, daß manche Gingelheiten bes beim frübern allgemeinen Schulunterrichte Erlernten mabrend ber Reit bes praftischen Arbeitens bem Geifte abhanden tommen ober weniger geläufig werden, wodurch bas Unknupfen ber nach ber Baufe eintretenden volvtechnischen Studien erschwert ift. Tritt bagegen ber junge Mann nach bem Abgange von ber polptechnifden Schule etwa ein Jahr ale Bolontar-Lehrling in Die Berfffatte, fo bringt er einen erstarften Rorper und einen gereifteren Beift mit, welche beide ihm die fchnelle Erlangung ber nötbigen praftischen Vertigfeiten leicht machen; und Die wiffenschaftliche Ginsicht läßt ibn richtig Diejenigen Arbeiterweige mablen, welche fur feine einstige Stellung ale Leiter ober Auffeber am wichtiaften find.

Um über die definitiven Erfolge der polytechnischen Schule als Borbereitungsanstalt für eine Menge technischer Berufszweige eine Ansicht zu verschaffen, bat die Direktion über die gegenwärtige Beschäftigung ihrer bisher abgegangenen Schüler Nachrichten gesammelt, deren Resultat das am Schlusse bieser Schrift besindliche Berzeichniß ist. Die mehrmals in vielen einheimischen und auswärtigen öffentlichen Blättern wiederholten Anfforderungen zur Einsendung betreffender Notizen haben leider nicht den gewünschten vollständigen Erfolg gehabt: nur von etwa 900 Personen ist denselben Folge geleistet worden — eine gering zu nennende Zahl, wenn man berücksichtigt, daß 2200 Schüler bisher von der Schule abgegangen sind. Ueber mehrere derselben ist auf indirektem Wege zuverlässige Auskunst herbeigeschafft; aber im Ganzen steigt dadurch die Zahl (einschließlich einiger

weniger Zuhörer) nur auf 959, also noch nicht bis zur hälfte. Unter diesen Umftänden hat man sich genöthigt gesehen, auch diejenigen Nachrichten mit zu benußen, welche bei einer frühern ähnlichen Gelegenheit, im Jahre 1843, gesammelt sind und meistentheils wenigstens die Richtung anzeigen, welche von den betreffenden Schülern nach ihrem Abgange von der Schule eingeschlagen wurde, wenn auch nicht erbellt, ob und bis zu welchem Standpunkte dieselbe weiter versolgt worden ist. Die Angaben dieser Kategorie — 313 an der Zahl — sind durch den Beisat (1843) kenntlich gemacht; alle übrigen beziehen sich auf das Frühjahr 1856.

Die Gefammtheit ber 1272 Berfonen, welche bas Bergeichenig aufführt, vertheilt fich in nachstehende Aubriten:

| 1) Berge und Suttenfach                     | 16 |
|---------------------------------------------|----|
| Bergbeamte 2                                |    |
| Bergwerks - Technifer 1                     |    |
| Bergbau - Gleven 2                          |    |
| Bergleute 2                                 |    |
| Steintohlenwerfebefiger 2                   |    |
| Steinbruche - Udminiftratione - Bolontar. 1 |    |
| Suttenmann 1                                |    |
| Gifenhüttenmann 1                           |    |
| Gifenhutten - Administrator 1               |    |
| Eisenwerte-Dirigent 1                       |    |
| Eisengießerei - Direttor 1                  |    |
| Rupferwerks - Abminiftrator 1               |    |
| 2) Maschinenfach                            | 78 |
| Maschinenfabritanten 9                      |    |
| Mafchinenfabrite Direttoren 2               |    |
| Maschinenbauer 7                            |    |
| Mechanifer                                  |    |
| Mafchinen - Technifer 18                    |    |
| Wafferfunstmeifter 1                        |    |
| Bu übertragen                               | 94 |

|                                | = 94   |
|--------------------------------|--------|
| 3) Fabritanten, handwerter 2   | 182    |
| Müller und Mühlenpachter       | 20     |
| Branntweinbrenner              | 1      |
| Bierbrauer                     | 1      |
| Geifenfieder                   | 1      |
| Seifenfabrifanten              | 2      |
| Stearinfabrifanten             | 2      |
| Fabrifant chemischer Produtte  | 1      |
| Fabritant muffirender Getrante | 1      |
| Apothefer                      | 8      |
| Chemifer                       | 13     |
| Gradirmeifter                  | 1      |
| Buderfabrifanten               | 2      |
| Buderfabrite Direttoren        | 2      |
| Buckerfabrife Bolontar         | 1      |
| Bichorienfabrifant             | 1      |
| Bementfabrifant                | 1      |
| Thonwaarenfabrifant            | 1      |
| Bagenfabrifant                 | 1      |
| Lederfabrifant                 | 1      |
| Papierfabrifant                | 1      |
| Papierfabrife. Direftor        | 1      |
| Flachebereitunge Dirigent      | 1      |
| Flachespinnerei Bolontar       | 1      |
| Baumwollfpinnerei - Befiger    | 1      |
| Baumwollspinnerei - Dirigent   | 1      |
| Bollmaarenfabrifant            | 1      |
| Tuchfabrife Bolontar           | 1      |
| Sutfabrifant                   | 1      |
| Gifenwaarenfabrifant           | 1      |
| Lampenfabrifant                | 1      |
| Brongewaarenfabrifant          | 1      |
| Gold - und Gilberfabrifant     | 1      |
| Münzmeister                    | 1      |
| Bu übertrag                    | en 276 |

|                               | = 276        |
|-------------------------------|--------------|
| Fabrifanten (ohne nabere Bege | eichnung) 5  |
| Fabritverwalter               | 1            |
| Fabritauffeber                | 1            |
| Bimmermeifter                 | 13           |
| 3immerleute                   | 10           |
| Tischler                      | 6            |
| Maurer                        | 13           |
| Steinhauer                    | 1            |
| Dachdeder                     | 1            |
| Dfenfabritanten               | 6            |
| Dfenseger                     | 1            |
| Schloffer                     | 3            |
| Buchfenmacher                 | 1            |
| Rlempner                      | 1            |
| Gelbgießer                    | 1            |
| Sporer                        | 1            |
| Schwertfeger                  | 1            |
| Madler                        | 1            |
| Goldarbeiter                  | 10           |
| Uhrmacher                     | 2            |
| Cdriftgiegerei - Befiger      | 1            |
| Buchdruderei Befiger          | 2            |
| Buchdrudergehülfe             | 1            |
| Buchbinder                    | 2            |
| Tapezier                      | 1            |
| Schneider                     | 1            |
| Schuhmacher                   | 1            |
| Berückenmacher                | 1            |
| Färber                        | 8            |
| Ladirer                       | 2            |
| Instrumentenmacher            | 2            |
| Ronditor                      | 1            |
| Bäder                         | ^1           |
| Gartner                       | 4            |
| ่ ใน นั่ง                     | ertragen 276 |

|    | and the same of th | 276 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4) | Gewerbliche Runftler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69  |
|    | Beichner 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|    | Rupferftecher 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|    | Lithographen 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|    | Photographen 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|    | Deforationsmaler 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|    | Porzellanmaler 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|    | Bildhauer 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|    | Boffirer 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|    | Graveure 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|    | Medailleure 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 5) | Baufach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86  |
| -, | Baurath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00  |
|    | Baumeister 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|    | Bau-Inspektoren 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|    | Baufondufteure 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|    | Bauführer 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|    | Urchiteften 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|    | Bau-Eleven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|    | Bau - Unternehmer 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 6) | Begbaufach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54  |
| •  | Begbaumeister 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |
|    | Begbau - Infpettoren 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|    | Begbau - Kondufteure 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|    | Begbauführer 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|    | Begbau - Ingenieure 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|    | Begbau-Eleven 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 7) | Bafferbaufach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33  |
| •, | Basserbau-Kondufteure 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99  |
|    | Wasserbauführer 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|    | Wasserbau-Ingenieur 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|    | Bafferbau- Cleven 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|    | Safenbau-Ingenieur 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|    | Qu ühertragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 518 |

|     |                                       | =    | 518 |
|-----|---------------------------------------|------|-----|
| 8)  | Schiffbau                             |      | 2   |
| ·   | Schiffbaumeister                      | 1    |     |
|     | Schiffbau - Technifer                 | 1    |     |
| 9)  | Gifenbahnfach                         |      | 91  |
| -,  | Eisenbahn Bauinfpettoren              | 4    | -   |
|     | " Baukondukteure                      | 9    |     |
|     | Bauführer                             | 2    |     |
|     | " Ingenieure                          | 44   |     |
|     | " Maschinenmeifter                    | 7    |     |
|     | " Mafchinenverwalter                  | 1    |     |
|     | " Maschinisten                        | 6    |     |
|     | " Technifer                           | 5    |     |
|     | Lofomotivführer                       | 1    |     |
|     | Bahnhofeverwalter                     | 1    |     |
|     | Stationevorstand                      | 1    |     |
|     | Bahnmeifter                           | 2    |     |
|     | Guter - Expedient                     | 1    |     |
|     | Betriebe - Rendant                    | 1    |     |
|     | Telegraphen = Ingenieure              | 4    |     |
|     | Telegraphiften                        | 2    |     |
| 10) | Brivat-Ingenieure                     |      | 33  |
| ,   | Bivil - Ingenieure                    | 22   | •   |
|     | Gad - Ingenieure                      | 4    |     |
|     | Marine - Ingenieur                    | 1    |     |
|     | Techniter (ohne nabere Bezeichnung) . | 6    |     |
| 11) |                                       |      | 00  |
| 11) | Landesökonomie-Fach                   |      | 99  |
|     |                                       | 4    |     |
|     | Geometer                              | 95   |     |
| 12) | Forftfach                             | • •  | 64  |
|     | Forstmeister                          | 1    |     |
|     | Forstjunter                           | 1    |     |
|     | Forstauditoren                        | 19   |     |
|     | Förster                               | 20 _ |     |
|     | Bu übertragen                         |      | 807 |

|     | =                                  | = 807 |
|-----|------------------------------------|-------|
|     | Forftauffeber 2                    |       |
|     | 3ager 8                            |       |
|     | Forftfandidaten                    |       |
|     | Forfteleven 10                     |       |
| 13) | Landwirthschaft                    | 158   |
| 10) | Gutebefiger                        | . 100 |
|     | Domänenpächter 6                   |       |
|     | Gutepachter                        |       |
|     | Dekonomie-Berwalter 32             |       |
|     | Defonomen                          |       |
|     |                                    |       |
| 14) | Berichiedene Staatedienstzweige    | . 53  |
|     | Rriegerath 1                       |       |
|     | Umtmann 1                          |       |
|     | Amtsassessor                       |       |
| •   | Umterentmeifter 1                  |       |
|     | Postoffizianten 6                  |       |
|     | Posthalter 2                       |       |
|     | Ober Bollinspektor 1               |       |
|     | Boll - und Steuer - Offisianten 18 |       |
|     | Ober = Berghandlunge - Rommiffar 1 |       |
|     | Berghandlungefchreiber 1           |       |
|     | Raffier 1                          |       |
|     | Kaffengehülfe 1                    |       |
|     | Raffeschreiber 1                   |       |
|     | Revisoren 5                        |       |
|     | Ranzlisten 4                       |       |
|     | Aftuar 1                           |       |
|     | Schreiber 1                        |       |
|     | Ropisten                           |       |
|     | Salzschreiber 1                    |       |
|     | Leinenlegge - Gleve 1              |       |
|     | Berkhaus = Dberauffeher 1          |       |
| 15) | Offiziere und Militare überhaupt   | 80    |
|     | Bu übertragen                      |       |

|                                   | =  | 1098 |
|-----------------------------------|----|------|
| 16). Lehrstand, Studirende 2c     |    | 70   |
| Professoren                       | 4  |      |
| Privatdozenten an ber Universität | 2  |      |
| Lehrer                            | 27 |      |
| Bibliothefar                      | 1  |      |
| Randidat der Rechte               | 1  |      |
| " der Philosophie :               | 2  |      |
| Brivatgelehrte                    | 4  |      |
| Literaten                         | 2  |      |
| Studirende                        | 27 |      |
| 17) Sandeleftand                  |    | 52   |
| Bant - Direttoren                 | 2  |      |
| Raufleute                         | 40 |      |
| Buchhändler                       | 2  |      |
| Gifenwaarenhandler                | 1  |      |
| Holzhandler                       | 1  |      |
| Steinkohlenhändler                | 1  |      |
| Beinhandler                       | 1  |      |
| Buchhalter                        | 3  |      |
| Matler                            | 1  |      |
| 18) Berfdiedene Beschäftigungen   |    | 52   |
| Dampfichifffahrte - Direttor      | 1  |      |
| Agenten                           | 2  |      |
| Maler                             | 27 |      |
| Dbergerichte-Unwälte              | 2  |      |
| Merate                            | 2  |      |
| Thierarzte                        | 3  |      |
| Stallmeifter                      | 1  |      |
| Bereiter                          | 4  |      |
| Musiflehrer                       | 1  |      |
| Seeleute                          | 3  |      |
| Rentiers                          | 4  |      |
| Diplomat                          | 1  |      |
| Missionar                         | 1  |      |
| Total Summe                       |    | 1979 |

Als wifsenschaftlich-technische Berathungsanstalt gibt die polytechnische Schule, zusolge der an ihr vereinigten persönlichen Kenntnisse, literarischen hülfsmittel und technischen Sammlungen, den Privaten eine gute Gelegenheit, sich durch Anfragen, Einholung von mündlichen oder schriftlichen Gutachten und Nathschlägen, Besichtigung von Modellen, Wertzeugen, Zeichnungen, Proben zc. nach Umständen auch durch Entleihung von Büchern, über die mannichsaltigsten technischen Angelegenheiten zu belehren. Es kann gerühmt werden, daß diese Gelegenheit richtig erkannt und ungemein reichlich benutt wird.

Nicht minder erheblich ist die Wirksamkeit, welche das Lehrpersonal der Schule durch die Erstattung von Berichten und Gutachten an die hohen und höchsten Landesbehörden (in Patentund Joll-Sachen, Angelegenheiten der Gewerbpolizei, 2c.) zu entwickeln Beranlassung findet. Es kann z. B. angeführt werden, daß allein von den beiden Direktoren derartige Gutachten und Berichte (zum Theil bedeutenden Umfangs und mit technischen oder wissenschaftlichen Untersuchungen verknüpst) geliefert worden sind:

| im | Jahre | 1846 |  | 34 | im | Jahre | 1851 |  | 36 |
|----|-------|------|--|----|----|-------|------|--|----|
|    |       | 1847 |  | 53 |    | "     | 1852 |  | 35 |
| 17 |       | 1848 |  | 31 | ** | "     | 1853 |  | 67 |
| 87 | **    | 1849 |  | 34 | "  |       | 1854 |  | 70 |
|    |       | 1850 |  | 38 |    |       | 1855 |  | 80 |

## XV. Die feier des 25jährigen Bestehens der polytechnischen Schule,

am 2. Mai 1856\*).

Beim Herannahen bes Zeitpunktes, in welchem die am 2. Mai 1831 eröffnete polytechnische Schule das erste Biertelsahrhundert ihrer Wirksamkeit abschlöß, wurde vom Lehrer-Kollegium die Begehung dieses Tages durch eine seierliche Schulhandlung für angemessen erachtet, indem die von der verstossenen Beriode umsaßete Entwickelungsgeschichte der Anstalt einen höchst erfreulichen Rückblick gewährt, und die erreichten Resultate vollen Grund zu dem Gesühle dankbarer Befriedigung darbieten. Zugleich war in einigen — zum Theile jeht dem Lehrer-Kollegium angehörigen — ehemaligen Schülern der Gedanke erwacht, in Berbindung mit dem Schulakte auch eine äußerliche Feierlichkeit zu veranstalten.

Derfelbe fand junächst in dem engern Kreise mehrerer zu hannover lebender vormaliger Schüler so lebhaften Anklang, daß sich aus solchen bald (am 8. März) ein Festomité bildete, welches die Aufgabe übernahm, sich mit den Borbereitungen und der Aussührung zu beschäftigen. Es vereinigten sich zu diesem Komité solgende Herren:

- F. Bedmann, Soffabrifant,
- M. Brune, Lehrer,
- 2. Debo, Bau-Inspettor,
- M. Funt, Baurath,
- R. B. Safe, Bau-Infpettor,
- C. Murray, Polytechnifer,
- M. Oppermann, Ingenieur-Rapitan,
- M. Prüsmann, Mafchinenmeifter,
- S. Tramm, hofbaumeifter.

Da aber herr Baurath Funt ben Sigungen des Festomite regelmäßig beizuwohnen, und an beffen Arbeiten wirksam Theil

<sup>\*)</sup> Berfaßt und mitgetheilt bon dem herrn Gifenbahn=Bau-Inspettor Burefc, Mitglied bes Festemite.

ju nehmen, burch überhaufte Umtegeichafte verbindert ju fein erflarte, trat an deffen Stelle der Eisenbahn-Bau-Inspettor C. Buresch ein. Bum Borsigenden wurde hafe, jum Schriftführer Debo und jum Kaffeführer Bedmann ermablt.

In den nun regelmäßig und zahlreich gehaltenen Sipungen das Komité führte zuerst die allgemeine Besprechung der Angelegenheit zu der einstimmigen Ansicht, daß die projektirte Feier eine durchaus ernste, würdige und dabei großartige sein musse, wohl geeignet, abgesehen von den unmittelbaren Beziehungen auf die hiesige Schule, die Wichtigkeit und den gegenwärtigen hohen Standpunkt der polytechnischen Wissenschaften und Kunste überhaupt auszudrücken, und auch Denjenigen einleuchtend zu machen, welche hierüber etwa noch in Unkenntniß oder Borurtheil befangen sein möchten.

Bundchst mußte es darauf ankommen, eine möglichst große Bahl ehemaliger Schüler der Unstalt für die Sache zu gewinnen. Durch die beharrlichen, mit nicht unbedeutender Mühe verknüpften Nachforschungen gelang es doch nur von etwas mehr als 1000 früheren Besuchern der Schule den jesigen Ausenthalt in Ersahrung zu bringen, während die Gesammtzahl der in den 25 Jahren Abgegangenen über 2000 steigt.

Inzwischen war das Festsomits auch mit der Direktion und dem Lehrer-Rollegium der polytechnischen Schule, so wie mit der königl. Berwaltungs-Rommission der polytechnischen Schule in Berbindung getreten und hatte die Genugthnung, an beiden Stellen ein lebhastes Interesse für die Angelegenheit zu sinden, auch den vorgelegten allgemeinen Plan gebilligt zu sehen; so daß nun die Aufstellung des Festprogramms geschehen und zu weiteren Ginleitungen geschritten werden konnte, namentlich nachdem das königl. Ministerium des Innern auf Fürsprache der Berwaltungs-Kommission 300 of als Beihülse zu den Kosten der Feier zu bewilligen die Geneigtheit gehabt hatte.

Am 15. April waren die Vorbereitungen fo weit gedichen, daß der im Anhange abgedruckte, auf Ersuchen des Festomité vom Grn. Bibliotheksekretar Rommel verfaßte "Festgruß" als Aufforderung zur Theilnahme an der Feier, nebst Festprogramm,

an die sammtlichen ihrem Aufenthalte nach bekannten früheren Schüler der Anstalt mit dem Ersuchen versandt werden konnte: ihre Betheiligung dis zum 24. April dem Festkomité durch ein beigefügtes mit nur wenigen Worten auszufüllendes Formular anzuzeigen. Außer an ehemalige Schüler der Anstalt waren auch mehreren auswärtigen Freunden derselben, so wie einigen in der Polytechnif mit besonderer Anerkennung genannten Männern Einladungen zur Betheiligung am Feste zugefertigt worden. Rebendei ersolgte in den verbreitetsten deutschen Zeitungen eine allgemeine Sinladung für Diejenigen, deren Wohnort nicht hatte ermittelt werden können.

Bon etwa 1000 versandten persönlichen Einladungen kamen ungefähr 150 als unbestellbar jurud; etwa 35 andere, nach Amerika und Australien bestimmte, hatten wegen Schwierigkeit der Bersendung bereits bei der Aufgabe zurückgezogen werden müssen.

Nach Erledigung dieser umfangreichen Borarbeiten rückte das Festsomité seiner Hauptaufgabe — der Anordnung des Festes selbst — näber. Schon während der seitberigen Berhandlungen hatte man bereits ganz allgemein dahin sich entschieden, daß ein öffentlicher Festzug das geeignetste Mittel sei, um die den Umständen angemessen großartige Wirkung zu erzielen. Nebenbei konnte durch einen Festzug auch am besten gezeigt werden: über wie vielsache mächtige und ausgedehnte Hulfsmittel die Bolytechnik gebietet. Diese Idee nun wurde beharrlich verfolgt, wie groß auch die einem solchen Unternehmen — dem ersten derartigen zu Hannover — sich entgegenstellenden Schwierigkeiten erscheinen mochten.

Bur Bewältigung der dem Festlomité durch diesen Plan erwachsenden vielfachen Arbeiten wurden theils in demselben mehrere Sektionen gebildet, theils auch suchte dasselbe durch Aufstellung von Spezial-Komités, welchen unter Oberleitung des Festlomité die Ausstührung einzelner Theile des Festes übertragen und überlassen wurde, die nöthige Husse sich zu schaffen. So wurde für die Organisation des Festzuges das "Festzuges-Komités zusammengeset und einem eigenen Ball-Komités die

Ausrichtung bes als Schluß ber Feier beabsichtigten Festballes anbeimgegeben.

Das Festzugs-Komite wurde aus vormaligen und zeitigen Schülern der Anstalt, und zwar den Architekten Bahr, v. Bandel, Grafenhain, Oppler, Rasch, Boigt, Maler Sprengel und ben Polytechnikern Grove und Westermann, unter Borfig des Bau-Inspektors hafe, gebildet.

Das Ball-Romits mar allein aus zeitigen Bolptechnifern und zwar ben herren Borner, Borchers, Chriftie, Murran, Bezin jusammengesett.

Ginen sehr wichtigen Gegenstand ber Erörterung bilbete ber Roffenvunkt. Der Aufwand bes Festes follte bestritten werden:

- 1) aus ber bereits oben erwähnten Bewilligung bes foniglichen Ministeriums;
- 2) aus den direkten Beitragen der Theilnehmer, dem auf 2 & festgestellten Preise der Festkarte;
- 3) aus freiwilligen Beitragen ber zeitigen Schüler, und
- 4) aus bergleichen von fruberen Schulern und fonftigen Freunden ber Unftalt.

Es konnte bemnach eine Uebersicht der verfügbaren Mittel begreiflich sehr spät erst gewonnen, also eine endgültige Disposition der Ausgaben ebenfalls erst spät getroffen werden, ein Umstand, welcher die Arbeiten des Komité nicht wenig erschwerte.

Befonders ruftig war das Festzugs-Komité inzwischen mit seinen Arbeiten vorgegangen. Reben den sonstigen Borbereitungen hatte dasselbe namentlich einen Damen-Berein unter den Auspizien der Frau Prosesson Rühlmann gebildet, welcher es übernahm, die für den Festzug erforderlichen zahlreichen Banner, Fähnlein, Schärpen und sonstigen Desorations- und Kostum-Gegenstände anzusertigen, zu welchen die erforderlichen, größtentheils edlen Stoffe für den Selbstostenpreis zu liesern mehrere Kausherren und Fabrikanten der Stadt aufs Bereinvilligste sich erboten hatten.

Bur herstellung ber erforberlichen Blane und Zeichnungen ju allen biefen Gegenftanden, wie auch behufs Ausführung ber jur Ausschmudung bes Festzuges zu verwendenden vielen Tableaux, Medaillons 2c. wurde in einigen für diese Zeit versügbar gemachten Räumen der polytechnischen Schule ein vollständiges Atelier errichtet, in welchem wochenlang die rührigste Thatigkeit herrschte.

Es war um diese Zeit, als — zehn Tage vor dem Feste — das bisherige Festzugs-Komité sich bewogen fand seinen Austrag zurückzugeben und sich aufzulösen. Auf Ersuchen traten dafür, unter dem Borsise des Bibliothet-Sekretärs Nommel, die Bolytechniker: Borchers, Buttstedt, Crespel, Lüders, Meyer und Narten zur Uebernahme der betressenden Arbeiten begann das neue Festzugs-Komité seine Thätigkeit sogleich. Den frästigen Bemühungen und dem unausgesetzten Cifer dieser herren und der sehr gefälligen Mitwirkung vieler Freunde und mehrerer Mitglieder des frühern Festsomité, ganz besonders der Maler Delgen und Sprengel, des Architekten Tochtermann und des Polytechnikers Hun aus, war es hauptsächlich ju danken, daß der Festzug zu der seitzelepten Zeit vollkommen planmäßig ausgesührt werden kounte.

Es war inzwischen eine bedeutende Zahl von Anmeldungen zur Theilnahme am Feste von auswärts eingegangen, so daß man die von dieser Seite zu erwartende Betheiligung einigermaßen übersehen und demnach ermessen sonnte, wie weit der disponible Naum die Einladung Einheimischer und die Zulassung von Gästen gestattete. Man kam dabei bald zu der Ueberzeugung, daß es durchaus uumöglich sei, wie man gewünscht hatte, die hohen königlichen Ministerien, die eben tagenden Stände des Landes, die Behörden des Staats und der Stadt, die Kollegien (Bürgervorsteher-Kollegium, Lehrer-Kollegien der Schulen 2c.), die Korporationen (Architekten- und Ingenieur-Berein, Künsslerberein, Gewerbe-Berein 2c.), Innungen u. s. w. im Ganzen einzuladen; eben so wenig konnten vorläusig Gäste für zulässig gebalten werden.

Rach forgfaltiger Ermittelung des verfügbaren Raumes tam man deshalb zu bem Schluffe, daß nur die Spigen der Behörben, der Kollegien, Korporationen und Innungen, die Mitglieder ber Stande-Berfammlung und des Architeften. und Ingenieur-Bereins, so wie eine Anzahl ber Kunft und Industrie angehörenber hervorragender Berfönlichleiten, perfönlich einzuladen und einige Einladungsfarten für qualifizirte fremde Gaste zu referviren sein wurden.

Obgleich die Miglichfeit eines folchen Befchluffes feineswegs verfannt wurde, mußte derfelbe, als durch die Umftande geboten und allein ausführbar, doch festgebalten werden.

Die wenigen Tage bis jum Feste selbst vergingen unter größter allseitiger Thatigkeit rasch. Durch die allgemeinste Betheiligung gewann das Festkomité die frohe Ueberzeugung das Rechte getroffen zu haben, und durch erwunschtes Fortschreiten der Borbereitungen die Aussicht auf das Gelingen ber Feier.

So konnte man benn am 1. Mai, himmelfahrtstag, früh mit dem erwachenden Tage guten Muthst die Banner der polytechnischen Schule und der Stadt hannover in der halle des Bahnhofs, den ankommenden Gaften jum Wahrzeichen, entfalten. Bei jedem ankommenden Juge waren Mitglieder des Festkomité und Polytechniker gegenwärtig, um die Ankommenden nach der polytechnischen Schule zu weisen und zu führen, woselbst im Geschäftszimmer des Festkomité die Festkarten, Logis Rarten, sowohl für Freilogis (welche von vielen Bewohnern der Stadt in gastfreundlichster Weise zur Disposition gestellt waren) als Gasthaus Logis, so wie Festprogramm und Programm über die am Tage nach dem Feste vorzunehmenden Besichtigungen ze. den sich meldenden Festkeilnehmern überliefert wurden. Bis jum Abend war bereits der größere Theil der Karten ausgegeben.

Abends fand nach der Bestimmung des Programms im Tivoli-Saale eine Bersammlung der bereits eingetrossenen Festtheilnehmer zu allgemeiner Begrüßung und Besprechung Statt. Dieselbe löste sich jedoch bald wieder auf, theils wohl weil das Lokal für die große Zahl der Besucher zu eng und das Wetter zum Sigen im Freien zu ungünstig war; theils auch weil es einige Berstimmung erweckte, daß die dem Direktor Karmarsch an demselben Abend zugedachte Fackelmusik des Festtags wegen von den Behörden nicht gestattet wurde.

Um Morgen bes 2. Mai, bes Tags ber Feier, wurde fruh ju ben Borbereitungen bes Festzuges geschritten. Während eine Abtheilung bes Festz und Festzuges geschritten. Während eine Abtheilung bes Festz und Festzugs Komité die Festz-Bagen von dem Bau-Lofale vor die Schule schaffte und dort aufstellte, und die Festordner die ankommenden Theilnehmer nach ihren Fächern und Landsmannschaften in die zu Warteräumen bestimmten Säle der Schule geleiteten, dauerte die Ankunft und Einzeichnung von Festleilnehmern noch fort bis der Festzug sich in Bewegung seste; nach Beendigung desselben am Mittage wurde dann auch der Rest der Festsarten an sich meldende fremde Gäste abgegeben.

Das Gebände der polytechnischen Schule, von welchem der Bug ausging, war behufs einer am Abend auszuschrenden Erleuchtung mit einem hohen gothischen Portal und einer Reihe von Kandelabern von Tannenzweigen nach Angabe des Stadtbaumeisters Droste in seierlich ernster Weise geschmuckt. Im Innern waren unter den Saulen der Borhalle die gemalten Medaillons der bereits verstorbenen Lehrer der polytechnischen Schule: Leopold, Hartmann, Eichhorn, Glünder, Ebeling, Often und Wessel, mit Kränzen von Immergrün und Epheu umgeben, zu dankbarer Erinnerung angebracht.

Um 10 Uhr feste ber Festing fich in Bewegung, und zwar in folgender Ordnung:

- 1) Gin Berold gu Pferde, modern ideales Roftum mit Beroldftab und fahnengeschmudter Drommete.
- 2) Das Bauner der polytednischen Schule mit Ehrenbegleitung. 3 Reiter in modern idealem Koftum.

(Das Banner: fünffeldig, mit den Landesfarben eingefaßt, im Mittelfelde als Sinubild bes Kampfes des Lichts mit der Finsterniß St. Georg, den Drachen besiegend; in den 4 umgebenden Feldern der pothagoraische Lehrsab. Weltkugel, Zahurad und Kunftler-Bappen.)

- 3) . Gin Mufittorpe.
- 4) Das hannoveriche Banner.
- 5) Die Festtheilnehmer von Behorden und Rorporationen.
- 6) Der Polytedynifer-Gesangverein mit seiner Fahne (weißer Schwan in bimmelblauem Felbe).

- 7) Das Lehrer Rollegium, Bedell und Laborant der polytechnischen Schule.
- 8) Das Festfomité.
- 9) Das Banner ber Stadt Sannover mit Ehrenbegleitung.
- 10) Der Festwagen mit den Emblemen der Gewerbe, der Landund Forswirthschaft. (Modelle eines Eisenbahngüterwagens, eines Pfluges, Ackerwagens, einer Kornreinigungsmaschine 2c., Ackergeräthe, Bienenkorb, Kulturpstanzen, hirschgeweih, Jagdund Forst-Kulturgeräthe; ein Schlossermeisterstück, Geräthe und charafteristische Erzeugnisse aller Handwerke, eine große Figur in Bronzeguß. Die bunten Schlosreien in der Berzierung des Wagens waren: ein Landmann, Forstmann, Jimmermann, Steinmes und Metallarbeiter-Werkstatt.)
- 11) Der Geftwagen mit ben Emblemen ber Chemie und ber demifden Industrie. (Gine feine demifde Bage, Deftillir-Apparat, Mineralwaffer - Apparat, Appretir - Apparat, Mobelle von Schmelzofen, einem Treibherbe, fo wie fonftige Utenfilien demifder Laboratorien, unter benfelben gwei fleine, wohlriechenden Rauch entwidelnde Defen; chemische Erzeugniffe, namentlich eine foloffale Gruppe farbiger Rroftalle, eine bergleichen von Guttenproduften, Davpide Lampe, Gafometer, Gagubr, Photographien zc. bem Bagen thronte boch erhaben die Buffe von Bergelius. mabrend eine am Sintertheile befestigte etwa 12 fuß bobe Buderrube gwifden gwei Buderbuten bort Die Aufinertfamfeit besondere feffelte. Un ben Gden bes Bagens in Medaillons die Bildniffe von Bobler, Liebig, Dumas und S. Rofe.)
- 12) Der Festwagen mit den Emblemen des Maschinenbaues. (Durchsschnittsmodell einer Lotomotive, Balancier Dampsmaschine, oberschlägiges Basserrad, Kropfrad, Turbine, Wassersaulen Maschine, Pumpwerk, Ankerwinde, Doppeltrahn, Kolumbiapresse, Dampsschiff, Zylindergebläse, Feuerspripe, Telegraphen Apparat. Biele kleinere Maschinen und Maschinentheile. Um staggenden Schiffe die Wappenschildschen aller Länder und Bölker.)

- 13) Der Festwagen mit den Emblemen der gesammten Ingenieur-Bissenschaften, des Straßen., Wasser., Brücken. und Eisenbahnbaues, der Meßkunst. (Großes Modell der Lehr. und Krahngerüste der Fuldabrücke bei Kragenhof in der hannoverschen Südbahn, Sprengwerksbrücken, Mühlen. Grundwerk, Erdglobus, Meßtisch, Fernrohr, Nivellir. Instrument, Wasserschen, Ramme, Erdwinde, Kunstgestänge, Flaschenzüge und sonstige Baugeräthe. Schildereien in den Medaillons der Dekoration: eine Kunststraße, ein Tunnel, eine eiserne Brücke und ein Leuchtthum.)
- 14) Der Festwagen mit den Emblemen der Architektur, Malerei und Plastik. (Zu oberst prangte das vom Bildhauer Dopmeyer für diesen Zwed in großem Maßstabe besonders angesertigte Gypsmodell des Kölner Domes; neben und um dasselbe geordnet das der Abtei Laach, Holz- und Stein-Konstruktionen von Dächern, Gewölben, Thurmspisen, Treppen, Desen, Kaminen 2c.; Kapitäle und sonstige Ornamente. Bom Bordertheile des Wagens schaute in ernster Ruhe die antile kolossale Büste der Minerva auf den Zug hinab.)
- 15) Gin zweites Dufifforpe.
- 16) Die zur Zeit bestehenden Korporationen und Landsmannschaften der Bolytechniker. (Das Korps Saxonia mit seiner Fahne, desgleichen Slesvica-Holsatia, desgleichen das Korps der Oldenburger und das der Norweger mit drei schönen Fahnen.)
- 17) Drei berittene fostimirte Zugordner zu jeder Seite des Zuges, goldene Kommandostäbe in den handen. Dieselben, vereint mit den durch weißgelbe Schärpen mit Gold ausgezeichneten Mitgliedern des Festzugs-Komité hielten die Ordnung des Zuges aufrecht.

Die ehemaligen Polytechniker so wie die fonstigen Festtheilnehmer ordneten sich je nach ihrem Bunsche entweder zu ihrem Fache oder zu den Landsmannschaften.

Im gangen Buge gerftreut, theils ben bezüglichen Seftionen angeschloffen, theils wie die Ausschmudung beffelben es ersorberte —

jedoch ohne eine bestimmte streng durchgeführte Ordnung — wurden folgende Banner und Medaillons von den betreffenden Landes-Angehörigen und Fachgenossen getragen.

Bauner (außer ben vorhin genannten ber polytechnischen Schule, Land und Stadt hannover, und ben bei den Berbindungen angeführten Fahnen): Schleswig-Holftein, Preußen, Braunschweig, Sachsen, Kurhessen, Oldenburg, Schaumburg-Lippe, Lippe-Detmold, Walbeck, Mecklenburg, hansestädte, Desterreich, Belgien, Spanien, England, Nordamerika, Nußland, Nassau, Frankreich, Banner der Bildhauer (Peter Bischer-Wappen) und Banner der Maler (Albrecht Dürer-Wappen). — Im Ganzen 23 Banner und 7 Kabnen.

Medaillons: Newton, Leibnig, Euler, Gauß, Guttenberg, Cotta, Thaer, Prechtl, Stahl, Lavoisier, Gay - Lussac, Davy, Archimedes, Heron von Alexandria, James Watt, v. Reichenbach, v. Gerstner, Belidor, Johann Bernoulli, Keppler, Kopernifus, Perronet, Thomas Telford, Stephenson, John Rennic, Entelwein, Anthemius von Tralles, Istinos, Kallifrates, Erwin von Steinbach, Michael Angelo, Winkelmann, Schinkel. — Im Ganzen 33 Medaillans.

Die Banner und Fahnen waren fammtlich von edlen Stoffen, Bolle und Seide, mit Schnüren, Quaften, Gold und Silber reich verziert, die Zeichnung meistens durch aufgelegte Stoffe (nicht durch Malerei) gebildet; größtentheils (bis auf die Fahnen der Berbindungen) für das Fest besonders hergestellt und zwar in einer Größe, wie dieselbe das Tragen noch gestattete.

Die Medaillons waren über lebensgroße, farbig gemalte Bortrats auf farbigem und goldenem Grunde, mit Laubfranzen umgeben.

Die Festwagen hatten 16 Fuß lange und 8 Juß breite Platformen, von welchen bis über die Radnaben gemalte Draperien herabhingen. Ueber ber Platform waren Stufen angebracht, auf welchen die oben genannten Gegenstände in malerischer Anordnung aufgestellt waren. An den vier Ecken der Platform waren säulenartig behandelte junge Birkenbäume aufgestellt, welche leichte, aus gleichem Material hergestellte, den ganzen Bagen

baldachinartig überbeckende Geruste trugen. Der Baldachin über dem Wagen der Architektur war besonders reich und kunstvoll angeordnet und stieg, einen durchbrochenen gothischen Thurmhelm nachahmend, bis zu einer höhe von 24 Fuß empor. Das Ganze war reich mit Laubwert und Blumengewinden verziert und durch die oben angesührten Schildereien so wie zahllose bunte Fähnchen, Flaggen und Wimpel geschmustt. Jeder Wagen wurde durch ein mit Kränzen, Blumen und Bändern reich ausgestattetes Viergespann gezogen, jedes Pserd durch einen mit Blouse, breitrandigem hut und weißgelber Schärpe bekleideten Mann geleitet.

Der vollständig aufgestellte Festzug enthielt etwa 800 Personen und hatte eine Länge von ungefähr 1400 Fuß, so daß,
als der Schluß die polytechnische Schule verließ, die Spise bereits
bis zum Georgsplaße vorgeruckt war.

Einmal geordnet und in Bewegung, gewährte der Zug, namentlich durch die Wagen und den reichen Schmud der Banner, Fahnen und Medaillons einen durchaus festlichen und großartigen Unblid. Er legte langsamen Schrittes, von einer gedrängten Zuschauerunenge umwogt, solgenden Weg zurud, längs dessen alle Fenster der Häuser mit Menschen besetzt waren: Georgsstraße, Georgsplaß, große Wallstraße, Friedrichsstraße, Friederichslaß, Waterlooplaß, Mittelbrandstraße, Kalenbergerstraße, Ernst-August-Straße, Kramerstraße, Wartt, Schmiedestraße, Reitwallstraße, Georgsstraße nach dem Festsale, der Aula des neuen städtischen Schulgebäudes am Georgsplaße.

Bor bem königlichen Palais an ber Friedrichsftraße hielt der Bug, um ein von dem Borstsenden des Festlomite, Bau-Inspektor Safe, am Chrentage der polytechnischen Schule ausgebrachtes Lebehoch auf Se. Majestät den König, den erhabenen Beschüßer und hohen Förderer der Künste und Wissenschaften, dreisach donnernd erschallen zu lassen. Dasselbe wurde von den spätern Abtheilungen des Juges beim Passiren des Palais stets wiederbott.

Ihre Majestäten ber König und bie Königin zeigten fich mit ben königlichen Kindern huldvoll baukend am Fenfter.

Das am Bege bes Zuges liegende Denkmal Leibnip's, bes würdigen Baters der Wiffenschaft, beffen Marmorbufte im festlichen Schmucke eines frischen Lorbeerkranzes prangte, bas früher als Schul-Lokal benuste Haus am Markte, wie auch Leibnip's haus an der Schmiedestraße und das jehige Schulgebaude wurden im Borbeiziehen des Zuges freudig begrüßt.

Bielfach waren langs bes Weges bes Juges Saufer und Fenster, namentlich Gewerb. und handeltreibenden angehörende, burch Flaggen, Teppiche, Blumen und auf andere Weise festlich geschmudt.

Als ber Feftzug, um nach bem Festsaale ju gelangen, auf ben Georgeplat abbog, verließen die Reftwagen benfelben um Raum zu geben und fogleich nach bem Thaliafaale gebracht zu werben, wo die Embleme ze, berfelben gur Deforation ber Raume für das Teftmahl verwandt wurden. Cbenfo nahmen bie im gangen Buge vertbeilten Banner, Rabnen und Dedaillone eine beschleunigte Bewegung an, um vor dem Buge felbft in die Aula geschafft und bort ale Deforation aufgestellt merben gu fonnen. Benige Augenblide fpater waren ber burch jene Deforation in feftlichem Schmude prangende und mit Gas feierlich erleuchtete Saal und deffen Galerien mit Westheilnehmern gefüllt. für die anwesenden Rotabilitäten nachft der Rednerbuhne nur wenige Reiben Stuble aufgestellt maren, reichte ber Raum boch lange nicht für alle Theilnehmer am Weftzuge aus, fo bag viele berfelben bem Reftafte felbft nicht beimobnen fonnten. Es mar Diefer Fall allerdinge vorausgesehen worden, indeg hatte es bem Reftomité burch alle möglichen Bemühungen nicht gelingen wollen, ein größeres Weftlotal verfügbar zu machen.

Die Festhandlung begann mit bem Bortrage ber Festhymne burch ben Bolytechniter-Gefangverein. (Das ber Musit einer Mozartschen hymne angepaßte Gedicht von Rommel findet sich im Anhange abgebruckt).

Rach dem Berhallen bes Gesanges betrat unter lautloser Stille ber Direktor Rarmarsch bie Rednerbuhne. Go ernst und feierlich war die haltung ber Bersammlung, bag Jeden, ber

auch nicht gewußt hatte was vorgehen sollte, nothwendig das Gefühl überkommen mußte: es handle sich hier um etwas Großes, Inhaltschweres. Der Bortrag begann. Mit einem Ernst, mit einer Kraft, mit einem Tone und Ansdruck entstossen die Wegenstandes, die sichere Ueberzeugung von dessen Wichtigkeit und die höchste Begeisterung für denselben es zu bewirken vermögen. Was Wunder also, daß einer großen Jahl der Versammelten, namentlich den frühern Schülern der Anstalt, die Worte, wie sie vom Derzen kamen, auch zum Gerzen brangen und Thränen der Wehmuth und Freude manchem Auge entsocken!

Auf den Inhalt der Festrede weiter einzugehen, wird hier nicht nöthig sein, da dieselbe im Anhange vollsfändig abgedruckt sich findet.

Geschlossen wurde die Festhandlung mit einem Festliede, vorgetragen vom Bolytechniter. Gesangverein. (Gedicht von Rommel, der Musik des schönen Liedes von Maurer "Erhebt in jubelnden Akkorden 2c." unterlegt.)

Nach Beendigung der Feierlichkeit, etwa um 2 Uhr Nachmittags, wurden die Banner und sonstigen Desorationen des Festzuges von der Aula in einem besondern Zuge nach dem Lokale des Thalia-Bereins gebracht um dort zu der von den Architekten Köhler und Boigt geleiteten reichen Ausschmuckung der Festmabl-Säle mit verwandt zu werden.

Um 4 Uhr begann das Festmahl von 630 Gebeden, in bei solchen Gelegenheiten üblicher Beife. Die mahrend besselben ausgebrachten Trinksprüche waren die folgenden:

- 1) Seiner Majestat bem Rouige! burch Se. Erzelleng ben herrn Staatsminister von Borries;
- 2) Ihrer Majestat ber Ronigin und bem toniglichen Saufe!
   burch Direktor Rarmarich;
- 3) ber foniglichen Regierung! mit einer gedrangten Geschichte ber Entstehung ber polytechnischen Schule, — burch Oberbaurath hausmann, Mitglied ber Berwaltunge-Kommission ber Gewerbeschulen;

- 4) ben Ständen bes Landes! unter bantbarer Anerkennung der dem Institute von jeher gewährten liberalen Dotation, durch Direktor Franke;
- 5) der polytechnischen Schule! unter hinweisung auf die Leiflungen berselben und die in Kunsten und Gewerben durch dieselbe erzielten Erfolge und daran geknüpfte Erwartung für die Zukunft, — durch Landbrost von Bulow;
- 6) dem Direktor Karmarsch, dem Lehrer, Kollegen, Freunde und in seiner Wissenschaft einzig dastehenden Manne! durch Bau-Inspektor Sase;
- 7) ber Verwaltungs Rommiffion ber Gewerbefculen! unter hervorhebung ber besonderen Fürsorge berselben für die polytechnische Schule, durch Prosessor Dr. heeren;
- 8) ber Direftien und bem Lehrer Rollegium ber polytechnischen Schule, burch Polytechnifer Murray;
- 9) den Damen! mit humoristischer Anspielung auf die ohne Buthun bes Magistrats gutgeartete Tochter der Stadt, die polytechnische Schule, durch Stadtbirettor Rasch.

Die nach hierauf gestatteter Rebefreiheit noch ausgebrachten Trinksprüche waren theils von weniger allgemeinem Interesse, theils auch waren die Gemuther bereits zu sehr erregt, als daß die zur Berständlichkeit erforderliche Ruhe noch hätte bergestellt werden können.

Bon dem lebbaften Interesse, welches alle Toaste ohne Ausnahme sonden, zeugten am besten die denselben folgenden donnernden "Doch!" Fast nicht aufhören aber wollte der Jubel und dieser Ruf bei dem Toast auf den Direktor Karmarsch, wobei selbst der ganze Festsaal eine veränderte dem wogenden Meere verzleichbare Erscheinung dadurch annahm, daß wie auf ein Stöpfen grüßend in der Luft schwangen, ein in dieser Ansdehnung neuer, jedenfalls aber effetweller Ausdruck der Freude. Derselbe war um so größer als den meisten der Festkheilnehmer bei dieser Gelegenheit zuerst bekannt wurde, daß die philosophische Fakultät der Universität Göttingen dem verehrten Lehrer das Ehren-Doktor-Diplom verliehen und am Mittage nach beendeter Festhandlung

burch ben Borfigenden der Bermaltunge Rommiffion der Gemerbefchulen, Oberschulrath Rohlrausch, hatte überreichen laffen.

Noch möchte beim Festmable eines interessanten Zwischenfalles zu erwähnen sein. 5 Uhr 45 Minuten ging dem Festomité eine selben Nachmittags um 2 Uhr in Christiania aufgegebene telegraphische Depesche zu, enthaltend Gruß und Glüdwunsch zum Feste von sieben norwegischen Freunden, ehemaligen Schülern der Anstalt. Nach öffentlicher Berlesung der Depesche wurde sogleich eine Antwort beschlossen und 6 Uhr ins Telegraphen-Bürcan gesandt; 8 Uhr 15 Minuten wurde von demselben angezeigt, daß Station Christiania den Empfang der Depesche quittirt habe.

Begen 9 Uhr Abends begannen die nach bereits früher aufgehobener Tafel gebildeten Gruppen und engeren Kreise der Festleilnehmer merklich sich zu lichten; gegen 10 Uhr war die Bersammlung als aufgelöst anzusehen.

Bei eintretender Dunkelheit wurde bas Gebäude der polytechnischen Schule in der oben bereits angedeuteten Weise erleuchtet; besonders gelungen war die Illumination des Portals in verschiedenfarbigem Lichte. Auch das Haus am Markte der Altstadt, in welchem die Schule vor Erbauung des neuen Gebäudes sich befand, war am Abend sestlich erleuchtet.

Den Thalia-Saal verlaffend, suchten die Festgenossen theils die alten bekannten Quartiere auf, theils durchzogen dieselben gruppenweise die durch das Fest ungewöhnlich belebten Straften der Stadt; dem zeitigen Besiger des frühern Schulgebäudes am Markte wurde für seine durch die Illumination bewiesene freundliche Ausmerksamseit durch jubelnden Juruf mehrsach gedankt. In ähnlicher Beise war eben ein großer hausen ehemaliger Schüler vor dem zesigen Schulgebäude versammelt, als Se. Maziestät der König zu Bagen das Theater verlassend dort halten ließen. Die von einigen ehemaligen Schülern der Anstalt in fröhlicher Stimmung an Se. Maziestät gerichteten Ausprachen wurden gnädig ausgenommen und durch einige ausmunternde und anerkennende Worte huldreich erwiedert, wosür Seiner Maziestät

Seitens ber Bolytechniter bann beim Abfahren burch ein wiederholtes jubelndes "Doch!» gebankt wurde.

Ein Theil der Festgenoffen fand sich hernach noch in den vom Kunftler-Berein für die Dauer des ganzen Festest allen Theilnehmern gastlich zur Berfügung gestellten schönen Lokalitäten dieses Bereins im neuen Museumsgebäude wieder zusammen, wo in der heitersten Stimmung bis zu wieder dammerndem Tage noch manches trauliche Bort gesprochen wurde.

Für Sonnabend den 3. Mai war durch das Festprogramm die Besichtigung der Sammlungen der polytechnischen Schule, so wie der technisch interessanten Baulichkeiten, Fabriken 2c. Hannovers und der Umgegend vorgesehen und durch einen mit den Festsarten ausgegebenen kleinen Plan weiter geregelt. Schon am Morgen versammelten sich deshalb viele Festkeilnehmer im Schulgebäude und beschäftigten sich mit dem Besuche der in jeder hinsicht reichhaltigen Sammlungen des Instituts, bis gegen 10 Uhr mehrere Abtheilungen gebildet wurden, welche unter Führung je eines oder einiger Mitglieder des Festsomité, so wie mehrerer dasselbe freundlichst unterstützender herren bald darauf ihre Banderungen antraten.

Es wurde auf folche Weise besichtigt: der Zentral-Bahnbof mit seinen Werkstätten 2c., das neue königliche Hoftheater, die neuen Gebäude des Schwurgerichts, des Militär-Kankenhauses und des Museums mit den Sammlungen des historischen, naturhistorischen und Künstler-Bereins, so wie des Bereins für die öffentliche Kunstsammlung; ferner das königliche Residenzschloß, die große Baumwoll-Spinnerei und Weberei, die mechanische Weberei, die sämmtlichen Fabrits-Etablissements des Herrn Georg Egest orff, namentlich bessen großartige Maschinenbau-Anstalt, und die königlichen Gärten zu Herrenhausen mit ihren schönen Gewächs- und Treibhäusern; — wozu von den betressenden Behörden und Eignern die Erlaubniß ausst Bereitwilligste ertheilt worden war.

Balb nach Mittag fand eine größere Zahl der Festtheilnehmer in den Raumen des Kunftler-Bereins zur Refreation wieder sich zusammen und verblieb dort größtentheils bis zum Abend, da die fur den Rachmittag beabsichtigte Extursion nach der Lift bes ichlichten Wetters wegen unterbleiben mußte.

Abends vereinigte ein, von den unter den jesigen Polytechnikern bestehenden Berbindungen veranstalteter allgemeiner Kommers wieder eine große Zahl von Festtheilnehmern jeden Allters und Standes in dem banner- und fahnengeschmückten Saale des Schüßenhauses. Namentlich hatten das Lehrer-Kollegium und mehrere Mitglieder der Behörden auf Ginladung zu nicht geringer Freude der Polytechniker sich betheiligt. So groß war auch hier die Fröhlichseit, daß die Bersammlung erst spät gegen Morgen sich trenute; und es hinterließ die ungezwungene gemüthliche Heiterseit dieser Stunden gewiß in jedem Anwesenden die angenehmsten Eindrücke. —

Sonntag der 4. Mai war bis zum Abend, wo zum Beschluß des Festes ein Ball Statt fand, der Erholung und den ruhigen Einzel-Bereinigungen gewidmet.

Rach ber wohlthuenden Rube bes Tages verfammelte fich Abende jum Geftballe in ben wieder reichgeschmudten und glangend erleuchteten Galen bes Thalia - Bereins eine bunte und gablreiche Gefellschaft, Diefes Dal burch viele anmutbige Damen verschönert. Eröffnet murbe ber Ball mit einem vom Architeften Röhler gedichteten und von Fraulein Baumeifter, ber gefeierten Runftlerin unferes foniglichen Softbeaters, unter Beiftand einer großen Babl von Damen ber Gefellichaft, auf ber mit bem großen Thalig-Sagle verbundenen reichdeforirten Schaubuhne porgeführten Reftipiele. Da baffelbe im Unbange vollständig abgedruckt fich findet, barf bier nur ermabnt merden, ban bie Ausführung eine burchaus gelungene mar. Nach Räumung bes Sagles begann bann fogleich ber Tang. Prachtig mar fur ben Bufchauer von der im Borbergrunde jest mit Gigen verfebenen Bubne, wie von der Galerie und aus den Logen, der Aublid bes festlich ausgezierten und erleuchteten Saales und ber auf beffen weitem Boden taugend dahingleitenden bunten Menge!

Gegen Mitternacht wurde der Tanz durch ein einsaches von der frohesten Laune belebtes und durch zahlreiche Trinksprüche gewürztes Mahl unterbrochen. Erst am nächsten Worgen, als die Sonne fchon boch ftand, treunten fich die letten Festtheilnebmer. — —

So ging ein Fest vorüber, welches — glüdlich in der Idee und gelungen in der Ausstührung — allen Theilnehmern gewiß eine angenehme und erhebende Erinnerung bleiben wird. Was die Feier insonderheit hob, war die Jedem bald sich ausdräugende Ueberzeugung, daß cs hier nicht um ein gewöhnliches Bergnügungsfest, sondern um die Berherrlichung einer großen und mächtigen Sache, einer urfrästigen Aeußerung des Weltgeistes sich handle, deren Entstehung, Wachsthum und Blütbe ju sehen unserer Zeit vorbehalten war, und deren riesige Schöpfungen, in wie kurzer Frist dieselben auch vor unseren staunenden Angen entstanden sind, in späten Tagen noch der Welt Zeugniß geben werden von der Kraft des Genies, von dem beharrlichen Fleise und von der Macht der Wissenschaft unseres Zeitalters.

Gine weitere erhebende Seite des Festes war gewist das Wiedersehen so vieler seither in die verschiedensten Gegenden und Berhältniffe geworsener ehemaliger Schulgenossen, die gegenseitige Mittheilung und der dadurch erreichte Ideen-Austausch. In traulichem Zwischengespräche wurde mancher alte Bund erneut, mancher neue geschlossen, in ernster Unterhaltung mancher Gedanke, manche Erfahrung ausgewechselt, dadurch der Gesichtsteis erweitert, zu neuen Forschungen angeregt, mancher Entschlusgezeitigt und überhaupt gegenseitig belebend und fördernd eingewirkt!

Lange, so hoffen wir, wird das schöne Fest, welches gewiß auch dazu beigetragen hat, das gemeinsame alle Bolptechniter umschließende Band enger zu knüpfen, sämmtlichen Theilnehmern in freudigem und begeisterndem Undenken fortleben und in denselben die Ueberzeugung befestigen, daß sie einer großen, schönen und edlen Sache dienen, zugleich aber auch, daß es Noth thut unablässig zu wirken, zu schaffen und zu streben, wenn die hohe Aufgabe gefördert und das Ziel erreicht werden soll.

Alfo ihr Genoffen! bleibet frei, freudig, ftrebend und ftart, auf bag, wenn 3br über weitere 25 Jahre wieder um bas

Banner der Polytechnika Euch schaaret, noch derfelbe Frohsinn, das gleiche Selbstvertrauen Euch beseele und die ehrende Anerkennung in erhöhtem Maße Euch werde, deren wir jest so hoch und erfreueten!

Die Jubelfeier der polytechnischen Schule ift Anlaß gewesen, baß das Lehrer-Rollegium derselben durch Zeichen der Theilnahme und freundlichen Gesinnung von vielen Seiten her erfreut wurde. Die Lehrer-Rollegien des Lyzeums, der höhern Burger-schule und der handelsschule zu hannover ließen Begludwunschungsschreiben durch aus ihrer Mitte abgesandte Deputationen überreichen. Schriftliche Begludwunschungen gingen serner ein

von dem Magiftrate und Burgervorfteher-Rollegium der Refidengftadt Sannover;

von bem Lehrer-Rollegium ber polytechnischen Schule in Dreeden;

von bem Cenior des geiftlichen Ministeriums ber Stadt Sannover, herrn Baftor Bobefer;

von herrn Dr. Flemming, Direttor ber Blindenanftalt ju hannover;

von herrn Major Deichmann ju hannover, ehemaligem Mitgliede bes Lehrer-Rollegiums ber polytechnischen Schule (nebst einem Festgeschenke: "Neue Taseln zur Erleichterung ber Prazis bes Segelns im größten Kreise" in einem beutschen und einem englischen Exemplare);

von den herren Professor Dr. Lifting in Gottingen, und Professor Schwarz an der königlichen Bau-Akademie in Berlin, — gleichfalls früheren Mitgliedern des hiesigen Lehrer-Kollegiums.

Die vier Mitglieder des Lehrer-Kollegiums, welche feit 1831 an der Schule wirfen und also neben dem Jubelsefte der Unstalt auch ihr personliches 25jähriges Dienst. Jubilaum begingen, nämlich Direktor Karmarsch, Prosessor heeren, Dr. Muhlenpfordt und Maler Schulz, wurden am Tage vor dem Feste von ihren übrigen Rollegen durch eine im Namen Aller von dem Direktor Franke gesprochenen herzlichen Unrede beglüchwünscht und zugleich jeder mit einer höchst geschmackvoll ausgeführten Gedenktafel aufs Freudigste überrascht. Diese Tafeln, von dem Hof-Bronzesabritanten Eichwede versertigt, enthalten auf goldenem Grunde die Widmungs-Inschrift und sind mit silbernem Lorbeerkranz umschlossen.

Die ebengedachten vier altesten Lehrer empfingen am Tage bes Festes selbst mundliche und schriftliche Gludwunsche von Seite ber königlichen Berwaltungs-Kommission ber Gewerbeschulen; bei welcher Gelegenheit zugleich durch den Borsigenden dieser Behörde, Oberschultath Rohlrausch, dem Direktor Karmarsch das von der philosophischen Fatultät zu Göttingen demselben verliehene Chren-Doktor-Diplom eingehändigt wurde.

Direktor Karmarich und Professor heeren im Besondern sind durch Beglückwünschungssichreiben der Direktion des Gewerb-Bereins für das Königreich hannover; durch mündlichen und schriftlichen Glückwunsch, begleitet mit prächtigen silbernen Potalen, von dem Lotal-Gewerb-Bereine der Residenzstadt hannover; endlich durch den Glückwunsch einer Deputation sämmtlicher hiesiger handwerks-Borsteher — beehrt und erfreut worden.

Die allgemeine und lebhafte Theilnahme ber polytechnischen Schüler an dem bedeutungsvollen Zeitpunkte hat sich bei dem Feste durch die That auf das Anerkennenswertheste geoffenbart; die an der Schule studirenden Norweger gaben derselben noch einen speziellen Ausdruck dadurch, daß sie einige interessante Erzeugnisse ihres Baterlandes — nämlich einen grosen Eisenknoten (kalt von 13/83ölligem Rundeisen geschlungen) und mehrere ungewöhnlich schöne kostbare Stude Gediegen Silber aus Anngeberg — den betreffenden Sammlungen des Instituts zum Geschente darbrachten.

#### Anhang.

## Festgruß

aum

fünfundzwanzigjährigen Jubilaum der polytechnischen Schule zu Hannover, am 2. Mai 1856.

Bebichtet bon Ernft Rommel.

Gin freud'ger Gruß, ein hohes, ernftes Bort Rlingt mit bem Frühling burch bie Lande fort, Bie Gloden hallen über Berg und Thal, Bie Frühlingeluft im Maiensonnenftrabl, Bie ber Drommete erg'ner Giegeeflang; Gin Jubellied woll Preis und hobem Dant, Bu feiern jene Rraft ber neuen Beit, Die Macht, die wirkensvolles Wiffen leibt! -Denn was ift Schaffen obne Biffenschaft? Und was ift Biffen, bas nicht Berte ichafft? Gin todter Schat, ein fummerlich Bemuhn, Mus benen nimmer Leben tann erblubn : Doch wo fich Beibes eint zu einer Macht, Da ift des Lebens junger Tag erwacht Und überftrahlt mit neuem Licht bie Erde, Als rief ein Gott zum zweiten Mal sein — Berbe!

Mathematik, du hohe, reine Wahrheit! Du führest uns hinauf zur Sternenwelt, Durchdringst des Schaffens Feld mit lichter Klarheit; Bis tief zum Schacht, den Grubenlicht erhellt; Und wo begrenzte Sinne uns verlassen, Trittst du heran mit deiner Offenbarung Und lehrst uns Maß und Kraft und Wirtung fassen Auf nie geahnten Wegen der Erfahrung. Wie ist das Licht, das und Physik verlieh, Welküberstrahlend heller stets entzündet!
Was hat nicht die Wechanik neu begründet!
Und welchen Aufschluß gab uns die Chemie!
Sie führen sicher leitend mit Bedacht
In der Natur geheime Wundernacht:
Und wie durch Zauber strömen tausend Quellen Lebend'ger Kraft, der Strom des Lebens schwellt, Der Menschheit Genius hebt sich aus den Welten Und zieht allmächtig schaffend durch die Welt!

Ein beller Glang erfüllt ber Berfftatt Raum. Und bas Gewerb' erwacht aus dumpfem Traum; Bu neuen Bielen raftlos fortgebrangt, Erheben ruftig fich Millionen Sande Dit neuer Rraft, mit Mitteln ohne Ende: Die Bande der Gewohnheit find geriprengt! -Bie fauset, schwirrt und bammert, braust und fracht Bett ber Mafchinen wunderbare Dacht, Mit Bebeln, Radern, Schranben, Balgen, Retten Die Welt bom niedern Drude ju erretten! Und mas Gewerbfleiß ichafft mit Runft und Dub', In Stoff und Form und 3med fo mannigfaltig, Bom Rleinften bis jum Größten, allgewaltig Erfaßt's mit Beiftesfraft Technologie: Sie fammelt, ordnet, pruft mit hellem Blid, Und führt auf's Bange leitend ftete gurud, Die fund'ge Lebrerin ber Induftrie!

Gewerk und Runft, wie nah find fie verwandt!— Wie schaffen Arbeit, Phantasie, Berstand Im Banen engverschwistert um die Wette! Gebahnte Strafen fnupsen Land an Land, Die Brücken überspannen Fluß umd Thal, Der Uferbau begrenzt ber Wogen Bette, Der Palast prangt mit stattlichem Portal, Indeß bas Schiff sich wiegt auf dunkler Fluth; Doch hat die Kunst den Sieg davon getragen, Wo reich in Bildnerschmuck und Farbengluth Die Tempel Gottes in die Wolken ragen.

Architektur, in beiner Gerrlichkeit, Im Gbenmaß und Rhythmus beiner Glieder Erklingt die Harmonie des Weltbau's wieder, Berkündet sich die Größe beiner Zeit. Wie herrlich du erscheinst in deutschen Landen, Das hat man lang' verkannt und nicht verstanden; Doch neu verjüngt in alter, deutscher Pracht Stiegst du herauf aus des Bergessens Nacht!

Dem König Heil! burch dessen Huld und Gunst Geschützt, erblüben Wissenschaft und Kunst!
Dem Staate Heil, der solchen Lehrsit hält:
Er steht unsterblich in dem Buch der Welt!
Und Jeder, der dort würdig wirst und lehrt,
Der ist des Ruhmes und der Ehre werth!
Und wer belehrt jest strebt und schafft im Leben,
Der kann im Hochgefühl das Haupt erheben!
Und wer der Lehre horcht mit Jugendgluth,
Dem leih' der Blick auss Gange Kraft und Muth!

Bas klagt man doch, daß Boesie entwichen In dem geschäftigen raschen Borwärtsstreben? Ist alle Boesie nicht wahres rasches Leben? — Das Leben blüht, nur Träume sind erblichen!

Ift nicht die Zeit der Wunder angebrochen? Braucht's noch Magie, die Geister zu beschwören? — Der Geist erschien! — Als hatt' er Fleisch und Knochen, Sieht man ihn schmetternd glühend Eisen pochen, Erbrausend kann man fern sein Nahen hören! Gebannt, gefesselt an des hauses Schwelle, Genährt mit Fener, sprüht er Dampf und Gluthen Und treibt mit tausend Armen Rad und Welle; Doch löst der mächt'ge Mensch ihn von der Stelle, — Trägt ihn der Dampfer über Land und Fluthen!

Hier sprüht ein andrer Geist in Funkenhelle, Nur leise knisternd spricht er zum Gehöre: Ein Drud der Hand — und mit Gedankenschnelle Enteilt der Strom auf schmalster Bahn der Quelle Und trägt das Wort durch Erde, Luft und Meere!

Seit wir die Schranken siegreich übersprangen, Bie innig doch verbindet sich das Ganze! Der Tag brach an, von dem die Dichter sangen, Mit Purpurleuchten ist er ausgegangen, Die Menschheit sonnt sich in der Bildung Glanze.

So groß, fo machtig ift die neue Beit, Raft man bie Blide übere Bange fcmeifen! -Go laffet une ben Augenblid ergreifen, Bu feiern biefes Lebens Berrlichfeit! -Der Mai erscheint und ftreut und Bluthenfloden: Biebt ein! giebt ein mit Jubel und Frobloden! Beit auf Die Bergen! benn mit lautem Grugen Bird Jugendfreund ben Jugendfreund umschließen, Und Beift und Berg, gehoben und geweiht, Begehn ein Jubelfest ber neuen Beit! Bieht ein gur Ronigeftadt, ju jener Stelle, Bo wir gefeffen an des Biffens Quelle, Wo wir verträumt der Jugend beitern Traum Im fühlen Schatten, unterm Biffensbaum, Der fruchtbeladen übere Baterland Co viel bes Segens ichon berabgefandt, Und deffen Bachethum, beffen Frucht fich mehre Bu Gottes und bes Baterlandes Ehre!

## Testrede

auı

Feier bes fünfundzwanzigjafrigen Beftehens ber polytechnischen Schule in Sannover.

Behalten am 2. Dai 1856 vom Direfter Rarmarid.

#### Sochgeehrte Berfammlung!

Bor funf und zwanzig Jahren, am 2. Mai 1831, wurde in der Stadt Sannover eine neue Schule eröffnet. In einem mäßig großen, niedrigen, ichmudlofen, nach bem Sofe liegenden Bimmer eines Brivathaufes, bor einem Saufden von etma funfsig Junglingen, Die - faft burchaus einander fremb - nur wie gufallig vereinigt ichienen, fand die Ginweibungefeierlichkeit Statt. Gin Baar gusammengestellte und mit grunem Tuch bededte Tifche waren ber gange Reftapparat; einige bin und ber gesprochene offizielle Borte ber gange Inhalt beffen, mas bei biefer Beranlaffung laut wurde. Bas die Anftalt, welche unter bem Namen einer bobern Gewerbeschule ine Dafein trat, merben fonnte und wurde; in wie weit fie fich Geltung nach oben, nach unten, nach allen Seiten bin erringen; wie fich ibr Ginfluß, ibre Birfung nach Urt und Umfang geftalten mochte: bas fcwebte wohl ben meiften Theilnehmern faum in unflarer Abnung, nur einigen Benigen in Bilbern einer lebenofrifden, guversichtlichen Soffnung por, beren Grundftein fur ben Augenblid hauptfachlich von bem Bewußtsein ernften treuen Wollens gebildet werden mußte. -

Und heute, am 2. Mai 1856, wallt unter ben Klangen ber Mufit ein langer festlicher Zug, reich geschmudt mit Bannern aller Farben und mit den Sinnbildern ber Wissenschaften und bes Gewerbsseißes, aus der Pforte eines Palastes die Straßen der Residenzistadt entlang, begrüßt von der freudigen Theilnahme der Bevölferung; ein Zug, in welchem Hunderte von Männern der verschiedensten Lebensberuse aus allen Gauen des Vaterlandes vereinigt gehen, die Hände in Freude des Wiederschens sich reichend und begeistert der Zeit gedenkend, wo sie hier in gemeinschaftlicher Emsigkeit den Studien oblagen.

Es ist die elbe, vor funf und zwanzig Jahren mit so kleinen Anfangen begonnene Schule, welche heute ihren Ehrentag feiert; dieselbe Schule, aber herangewachsen aus einem kleinen Steckreis zu einem kraft und saftwollen Baume, bessen Zweige üppig nach allen Seiten ragen, und dessen gastlich grünendes Laubdach von nah und fern vertrauensvoll aufgesucht wird; dieselbe Schule, aber doch eine andere, eine böbere in Zweck und Ziel, in Kraft und Mitteln, in Umfang und Wirtung, in eigenem Glauben an sich selbst und in fremder Anerkennung!

Darum ift dies ein Tag des Stolzes, — aber auch der Demuth; ein Tag des freudigen Selbstbewußtseine, — aber auch des tiefgefühlten Dankes; ein Tag des Inbels, — aber auch der schwerzlichen Erinnerung.

Ja, mit Stolz darf die Schule auf den großen Kreis von Mannern bliden, welche jest über viele Länder zerstreut eine dem Gemeinwesen, der Staatsverwaltung, der Landwirthschaft, der Industrie und Kunst ersprießliche Thätigkeit entwickeln und die Borbildung hierzu mehr oder weniger in unseren Lehrsälen empfangen haben. Mögen sie ein leuchtendes Borbild für ihre jüngeren Nachsolger sein, welche jest für ähnliche Ziele sich vorbereiten. — Aber mit Demuth müssen wir eingedent sein, daß hier wie überall das Gedeihen an dem Segen liegt, der von oben kommt und durch keinen Menschenwiß ersest werden kann; daß wir Alle nur das Werkzeug höherer Nathschlüsse waren, vor denen unsere häupter sich ehrsurchtsvoll beugen, mag das Ende in Gelingen, mag es in zerstörte Hoffnungen ausgehen.

Erlaubt ist die Freude am eigenen Werke, erlaubt das bescheidene Selbstbewußtsein des Geleisten, wenn es — wie gerade beim Lehrstande — ben vorzüglichsten Lohn einer langjährigen still-ausopfernden Thätigkeit und den träftigsten Sporn zu deren Fortsetzung bilden muß. Aber indem ich das Recht zu diesem Bewußtsein für den Lehrertreis der polytechnischen Schule in Anspruch nehme, sind wir Alle von Dankgefühl durchdrungen für die freigebige Gewährung der Mittel zu unserem nüplichen Wirken, für die Ebenung der Wege, auf welchen unser sortschreitender Fuß seine Stützunkte sinden mußte. Dieses

Dankgefühl ist zunächst in vollster Barme ben vier erhabenen herrschern unseres Landes gewidmet, von welchen der Erste noch am Schlusse seiner Regenten-Laufbahn Sich durch die Begründung unserer Schule ein Denkmal setze; der Zweite die junge Unstalt mit einem kostbaren Gebäude ausstattete; der Dritte sie durch ansehnliche Erweiterung des Lehrplanes dem Wesen nach, wie außerlich durch den Namen, zur polytechnischen Schule erhob; der Bierte die entsprechende Bergrößerung des Schulgebäudes gewährte und huldvoll auf das heutige Kest berabblickt.

Unfer Dank richtet fich ferner an die Ronigliche Regierung, welche der fortschreitenden Entwickelung der Schule ftets ihre unterfrügende Sand reichte; und an die Allgemeinen Stände des Königreichs, welche mit wohlwollender Bereitwilligkeit die ftufenweise gesteigerten Geldmittel haben zustließen laffen.

Aufrichtigen Dank sagen wir endlich für das ehrende Bertrauen aller der zahlreichen Bäter, welche aus fernen Gegenden
ihre Söhne unserer Schule zur Ausbildung zugesandt haben;
benn gerade dieses Bertrauen wiegt nicht gering unter den Aufmunterungen, durch welche wir fort und fort angetrieben worden
sind, nach besten Kräften an unserer hohen Berufs-Aufgabe zu
arbeiten.

Der heutige Tag ist mit Recht ein Tag des Jubels; denn er erhebt das herz durch den Rückblick auf ein ehrenvoll durchmessenes, an schönen Ersolgen reiches Bierteljahrhundert. Aber ein Ton des Schmerzes, der Betrübniß dringt durch das Rauschen unserer Freude; wir wersen einen trauernden Blick auf die Gräber von mehr als zweihundert jungen Männern, welche einst in unseren Lehrsälen saßen, eistig den Stoff für rühmliche Thätigseit zu sammeln, und während der heute vollendeten fünst und zwanzig Jahre in der Blüthe des Alters einem oft kaum begonnenen Wirkungstreise entrissen worden sind. Wir sehen uns um in diesem weiten Raume nach sieben treuen Mitarbeitern an dem Werke, das Gott gesegnet; und sinden sie nicht unter uns, denn sie sind heimzegangen, und kaum sind die Hammerschläge auf dem Sarge des lesten von ihnen verhallt!

Der Tob bat frubgeitig im Lehrerfreise unferer Schule fein Erntefeld bereitet. Roch nicht ein volles Jahr nach Eröffnung ber Anftalt nahm er bas erfte Opfer in ber Berion bes talentvollen und gemutbreichen Beidenlebrere Leopold. Diesem folgte 1834 der ale grundlicher Mathematifer und tüchtiger Lebrer geschäpte Rapitan Fr. Sartmann; 1836 ber Lebrer bes Dlaichinenfaches Dr. Gichborn. 3wolf Jahre lang ichien nun bie Gense bes ernften Schnittere fich Rube ju gonnen; aber fie batte bie Beit nur angewendet, um weiter auszuholen und uns in rafcher Folge befto fcmerere Berlufte gugufugen. Der Direttor Blunder - gewiß allen feinen Schulern wie ben Rollegen, an beren Seite er gewirft, in theurem Undenfen - erlag 1848. nachdem er in völliger Nichtachtung feines Rrantheiteguftandes thatig gemejen mar bie an bie Grenze ber Moglichfeit. Den boffnungevollen jungen Runftler Often raffte 1849, nach nur breifahriger Lehrerwirtsamfeit, sein Geschick mitten unter eifrigen Foridungen auf bem flaffifden Boben Athene babin. 3bm nach fant, 1851, im fraftigften Mannegalter fein Behrer Cheling, ber Erbauer unfered Schulbaufes, ber auch außerbem in großartigen Gebanden der Refidengftadt fein Denkmal fur Jahrhunberte binterlaffen bat. Und ichlieflich baben wir beute vor einem Monate ben Bildhauer Beffel in ber fublen Muttererbe Schof gebettet, - ben fechsten aus ber Babl berjenigen, welche im Jahre 1831 bas Lehrerfollegium bilbeten! -

Fünf und zwanzig Jahre mögen an sich betrachtet ein kurger Zeitraum scheinen im Leben einer öffentlichen Unstalt, beren Bestehen noch ben Generationen spater Jahrhunderte zu Statten kommen soll. Sie sind jedoch ein bedeutungsvoller Abschnitt, wenn sie die Periode des Auskeimens, des ersten Wachsthums umfassen, deren Resultate darthun muffen, ob die Anstalt volle Berechtigung zu ihrer Existenz habe; ob Geist und Form ihrer Ginrichtungen sich bewährten.

Polytechnische Schulen überhaupt — in bem Sinne, ben ber Rame in Deutschland hat — find ein Erzeugnig bes gegen-

wärtigen Jahrhunderts; die meisten der bestehenden sind wenig alter, oder gar junger, als unsere. Das beinahe gleichzeitige Entstehen vieler Lehranstalten von gleicher und völlig neuer Art, in fast allen Ländern, ist das unverkennbare Zeichen vom Auswachen eines neuen Geistes, von einer wenigstens theilweisen Umwälzung in der Thätigkeiterichtung des ganzen Geschlechts. Es tritt und hier die Invasion der materiellen Interessen, der so genannten realistischen Tendenz entgegen — eine Thatsache, welche auf manchen Seiten außerordentliche Bedenken erweckt, ja scharfe Auklagen hervorgerusen hat. Die polytechnischen Schulen werden hiervon mit betroffen; denn — gestehen wir es nur unverholen! — diese Schulen dienen den materiellen Interessen; wollen und sollen ihnen dienen.

Aber sie erblicken darin eine hohe und würdige Aufgabe. Sie helfen dazu, daß der Mensch die Natur rund um sich her besser erkenne, ihre Eigenschaften nach der Absicht des Schöpsfers sich dienstbar mache; sie lehren ihn den untrüglichen Maßstab der ewig wahren Mathematik an alles Irdische legen, damit er den Täuschungen ungezügelter Phantasie entgehe; sie tragen die lodernde Fackel der Wissenschaft in die verschlungenen Gänge gewerblicher Thätigkeit, damit der Geist die Materie belebe und die Hand regiere; sie zeigen, wie tausend neue Wege eröffnet werden können, um das materielle Wohlsein zu steigern, damit es rückwirkend den Geist erhebe, stärke und veredle.

Dies ist das Ziel ber Polytechnit, dies die Richtung des unwiderstehlichen Stromes unserer Zeit, auf dem sich ihre Segel im Sonnenglanze blaben!

Die Borfehung führt bas Menschengeschlecht auf seinem Bildungsgange nicht immer leisen Trittes; von Zeit zu Zeit vollbringt ber Genius einen gewaltigen Schritt, daß beim Niedersehen seines Fußes die Erdfugel erdröhnt und wie verwandelt wird. Dann sieht man in dem Raume eines Menschenalters mehr Entbedungen und Ersindungen sprießen, blüben, Früchte tragen, als sonst ein Jahrtausend darzubieten vermochte. Uns ist vergönnt, eine solche Epoche zu schauen, nach ihren Wirkungen derzenigen vergleichbar, in welcher die Buchdruckerkunst kam, um den Licht-

ftrabl bes Biffene über ben gangen Erdfreis ju tragen. Die funftvollften Dafdinen, bewunderungewürdig burch Rraft ober Bartheit, Schnelligfeit ober Reinbeit, verrichten Birfungen, an beren Buftandebringung Die Menfchenband verzweifeln munte: Die Dacht bes Dampfes in taufenbfältiger Unwendung grbeitet für une Alle und lagt Sunderte von Meilen gur Spannenlange gufammenfcbrumpfen; mit unerhörter Rubnbeit werden weite Thaler, Strome und Meeresarme überbrudt; bas gebeimnifvolle Befen ber Gleftrigitat tragt Botichaften mit Gedantenfcmelle von Belttbeil zu Belttheil und bildet geräuschlos aus Metall Die vollendetften Runftwerfe; ber ftille Schein bee Tageelichte ift ale ber treuefte und ichnellfte Maler in Dienst genommen: - un= möglich dunkt binfuro nur mas miderfinnig ift, und fast verschwindet auch diefer Begriff, wenn man betrachtet, mas feit breifig ober vierzig Jahren im Bau - und Dafchinenfache fo wie burch praftische Unwendungen ber Physit und Chemie geleiftet murbe. Das find Meußerungen ber Beiftesfraft, geeignet fiegreich aufzutreten neben ben bochften Bunderwerten aller Beiten!

Lebranftalten, beren Dbiefte aus folder Gpbare genommen find, welche gum Beiterbringen auf folchen Bahnen bie Thore öffnen und ein fo weites, fo erbabenes, fo fruchtreiches Bebiet bes Biffens umfaffen, fteben als mabre Bochichulen einer völlig neuen felbftandigen Gattung ba. Bergebene murbe man fie in irgend ein Fachwert bes bieber gangigen Unterrichtefpfteme eingureiben versuchen. Gleich ben Universitäten, und nicht minder an ber Sand ftrenger Biffenschaftlichkeit, fubren fie bis gur letten Grenze bes Unterrichte, fo weit die Lehrkangel ihn geben Ihr Rreis ift ein verschiedener, aber eben fo bedeutungs. voller und wichtiger; ihre Studien find eben fo fcwierig, eben fo grundlich, eben fo ftreng, eben fo langwierig. Gie baben ibren burchlaufenden, ordnenden und verbindenden gaben in ber Mathematik, Diefer fichergebenben praktifchen 3willingefchwefter ber Philosophie. Gie haben ihre Fafultaten: bes Baumefente, bes Dafdinenwesens, bes phyfifalifch chemifchen Raches. Sie haben, ohne Doftorbiplome, ihre Doftoren, welche gwar nicht bie Sprachen todter Bolfer, aber bie Sprache ber lebendigen

Natur ergrunden; zwar nicht die Streitigkeiten über Mein und Dein nach menschlichen Borschriften entscheiden, aber die unvergänglichen Gesetze der Mathematik zur Geltung bringen und die Kräfte der erschaffenen Dinge aufrusen, daß sie durch ihren Biberstreit wirsen was der Mensch ihnen gebietet; zwar nicht Tausende von Kranken zu heilen bemüht sind, aber den Millionen Gesunder bereiten was ihnen das Leben erleichtern und angenehm machen kann.

Bor fünf und zwanzig Jahren hätte man alles Dieses hin und wieder zu versechten gehabt; heute bedarf es nur ins Gedächniß gerusen zu werden, denn der entschiedenen Thatsache wird die Anersennung nicht mehr versagt. Die ganze Welt gibt zu, daß sich die technische oder realistische Bildung der so genannten gelehrten Bildung ebenbürtig an die Seite gestellt hat; neben dem Gymnasium geht die höhere Bürgerschule her; neben der Universität die polytechnische Schule, die "technische Universität". Weit entsernt, daß Eins das Andere verkürze, eisern Beide nach demselben letzen Ziele: geistiger Vervollsommung und Veredung, tüchtiger Vorbereitung für das Leben; ergänzen sich gegenseitig und umfassen vereinigt was im Lause der Zeiten der Menschengeist Großes und Werthvolles errungen.

Sonach kann um die Berechtigung ber Existenz polytechnischer Schulen im Allgemeinen und um den Rang, welchen die vollständigen Schulen dieser Art einzunehmen haben, keine Frage weiter sein. Wir rücken damit der Aufgabe näher, welche mir heute geset ist: nachzuweisen in wiesern unsere Schule sich als wurdig bewährt hat, alles Borgesagte auf sich angewendet zu sehen. Ein kurzer Ueberblick ihrer Geschichte wird in dieser Beziehung am besten Ausklärung verschaffen.

Als die Plane zu tieser Anstalt entworfen wurden, war der Morgen der neuen industriellen Bewegung, die wir seitdem so großartig anwachsen sahen, kaum angebrochen; das hannoversche Land im Besondern war so gut wie gänzlich entblößt von irgend bedeutenden technischen Anlagen jeder Art; daß es berufen sein könne, seinen ausschließlichen Charafter als Agrikultur. Staat jemals aufzugeben, schien Bielen unter den unglaublichen Dingen

bas unglaublichste; die Maßregeln, welche als erfte schwache Borläufer ber beutschen Boll- und Handels-Einigung zu betrachten sind, bligten auf, gediehen aber fummerlich. Der ganze Gewerbund handels-Betrieb bei uns war, wenige Ausnahmen abgerechnet, nach fleinem Maßtabe zugeschnitten.

Daß unter diesen Umständen das Wesen der neu gestifteten Lehranstalt aus ziemlich niedrig gelegtem Standpunkte angesehen und sestgestellt wurde, kann nicht Wunder nehmen; der für sie — freilich aus fremdartigen Beweggründen — gewählte Name einer "höhern Gewerbschule" entsprach ungefähr der Sache.

Die angeordneten Lehrfacher maren:

Riedere und höhere reine Mathematif, erstere mit 10, lettere mit 5 Stunden in der Boche wahrend bes gangen Schuljahrs;

Angewandte Mathematif, 3 Stunden wöchentlich wahrend ber Salfte bes Schuljahrs;

Praftifche Geometrie, gangjährig mit 5 Stunden Bortrag und 10 Stunden Situationszeichnen wöchentlich;

Bivil-Baukunst, ein einjähriger Kurs mit 5 Stunden Bortrag und 10 Stunden Zeichnen wöchentlich;

Mafchinenlehre, eben fo;

Raturgeschichte bes Thier und Pflangenreichs, gangjabrig, 3 Stunden;

Mineralogie, ein halbjähriger Kurs mit wochentlich 3 Stunden; Physik, gangjahrig, 3 Stunden;

Theoretische Chemie mit Rudficht auf Gewerbe, gangjahrig, 5 Stunden;

Praftifche Chemie, gangjährig, 10 Stunden;

Mechanische Technologie, gangjährig, 5 Stunden;

Geometrifches Beichnen 10,

Freibandzeichnen untere Abtheilung 10,

obere Abtheilung 10,

Boffiren 10 Stunden wochentlich im gangjahrigen Rure;

Buchhalten, wochentlich 2 Stunden, ebenfalls ganzjährig.

Die höchste Zahl von Unterrichtöftunden im Laufe einer Boche war demnach 134.

Als Bedingungen der Aufnahme wurden ein Alter von nicht mehr als 15, ja für die Elementarfächer gar nur 14 Jahren und ein sehr geringes Maß von Borkenntnissen (gewöhnliches Rechnen, erste Grundbegriffe der Geometrie, Geläusigkeit im schriftlichen Gedankenausdrucke und entsprechende Kenntniß der deutschen Sprache) gesordert. Durch alles Dieses stellte sich die Schule auf einen Standpunkt, der sie nöthigte in den Anfängen ihres Unterrichts tief hinabzugreisen, also in demselben Grade ein hinderniß gegen das Aufsteigen über eine gewisse höhe abgab. Die Zulassung von zahlenden Hospitanten, so genannten Juhörrern, neben den eigentlichen Schülern, wurde sestgesett.

Bur einstweiligen Unterbringung der Schüler war das zweite Stockwerk im hause des Bierbrauers herrn Bornemann am Altsflädter Markte gemiethet worden. Daselbst fand am 2. Mai 1831 die Eröffnung eines einleitenden viermonatlichen Kurses Statt, welcher nur die Fächer der niedern Mathematik, des geometrischen Zeichnens, Freihandzeichnens und Bossirens begriff, und im Ganzen 64 Theilnehmer zählte.

Um 3. Oftober 1831 nahm ber erfte formliche Lehrfurs feinen Anfang mit 123 Theilnehmern; aber erft ber folgende Sabredfure, 1832/22 mit 128 Theilnebmern, mar ein vollstandiger, b. b. auf alle angeordneten Lebrzweige ausgedebnter. Schon zu Michaelis 1833 mußte, wegen Ungulanglichfeit bes bisherigen Raumes, auch noch bas erfte Stodwert bes Saufes in Miethe genommen werben. Gegen Enbe bes Sabres 1834 wurde ber Bau bes neuen Schulhaufes an ber Georgitrage angegriffen, beffen Berftellung fo fcmell von Statten ging, bag es im Oftober 1837 bezogen werden fonnte. Die Bahl ber Theilnehmer am Unterrichte (Schuler und Buborer) batte von 1834 bis 1837 zwischen 169 und 190 geschwanft und betrug ferner, ziemlich gleichbleibend, bis zum Schuljahre 1842/43, zwischen 153 und 171. Es mar baber fur die bestehenden Berbaltniffe, und felbit in ber hoffnung auf einige Bergrößerung der Theilnahme, ber auf 200 Schuler angelegte Bufchnitt ber Schulraumlichfeiten wohl gerechtfertigt.

Mit dem Einzuge in das neue Gebande fchloß der erfte

Abschnitt unserer Geschichte. Bahrend desselben war eine Erweiterung des Unterrichts in sofern eingetreten, als die ursprünglich halbjährige Dauer der Kurse über Mineralogie und angewandte Mathematik in eine ganzjährige umgewandelt, und die Zahl der wöchentlichen Stunden in Physik von 3 auf 5 vermehrt wurde; dagegen zeigte es sich angemessen, die Unterweisung im Buchhalten nach nur dreijährigem Bestehen ans dem Lehrplane zu entsernen. Etwas später, im Jahre 1843, wurde die Zahl der wöchentlichen Stunden auch in der Raturgeschichte des Thiers und Pflanzenreichs von 3 auf 5 erböht.

Im Schuljahre 1843/44 überstieg die Gesammtzahl der Theilnehmer am Unterrichte zum ersten Mal die Ziffer 200; es waren
ihrer 214, worunter 12 Zuhörer. Im Jahre 1844/45 betrug
dieselbe schon 280, und seitdem ist sie nie wieder unter 270 gesallen; die höchste Anzahl war 335 im Jahre 1847/48.

Die meientlichen und rafchen Fortidritte ber bannoverichen Induftrie, ber in Angriff genommene und emfig geforberte Bau von Gifenbabnen, Die vermehrte Nachfrage überhaupt nach grundlich vorgebildeten Bautechnifern und Maschinenverständigen fonnte nicht obne Ginwirkung auf unsere Lebranftalt bleiben, welcher bie Pflicht oblag, mit ben gefteigerten Unforderungen gleichen Schritt ju balten. Es mar damit die Grenze zwischen dem abgelaufenen ameiten und bem beginnenten britten Abichnitt in beren Lebensgeschichte bezeichnet. Dit bem Studienjahre 1845,46 murben die Lehrfacher durch Singufugung von Rurfen über Dechanit der Baufunft und Dafdinenbau, Straffen-, Baffer- und Brudenbau und Geognofie vermehrt, die Bivilbaufunft auf einen zweijährigen Rure erweitert. Darquf folgte 1846/47 ber Unterricht im Modelliren fur Zimmermerte. und Steinschnitt - Arbeiten. Abgeseben von biefen Bereicherungen bes Unterrichteftoffes murbe ber Standpunft ber Auftalt auch baburch erhöht, bag das gum Eintritt erforberliche Minimal Alter auf 16 Jahr gefett und bas Dag ber nachzuweisenden Borfenutniffe gefteigert murbe.

Durch alles Dieses war die Anstalt dem ursprünglichen beschränkten Umfange entwachsen; sie konnte nun ungescheut als polytechnische Schule auftreten und empfing diese amtliche Benennung in der That um die Mitte des Jahrs 1847. Der Schlußstein ihrer formellen Ausbildung ist endlich dadurch eingefügt worden, daß 1847 ein dritter Jabrgang der Zivilbaufunst angeordnet, 1849 die Theilung der Anstalt in eine Borschule und Hauptschule bewerkstelligt, 1852 der Kurs des Wasser. Straßen. und Brüdenbaues in einen zweijährigen verwandelt, 1853 ein Bortrag über technische Chemie (neben den Kächern der theoretischen und praktischen Chemie) begonnen wurde. Gegenwärtig beträgt die Anzahl der wöchentlich ertheilsten Unterrichtsstunden 242, also sast doppelt so viel als nach der ursprünglichen Einrichtung; die Jahl der Kurse ist von 16 auf 25, die Kopfzahl des Leberpersonals von 10 auf 14 gestiegen, und in dieser legtern Hinsicht macht sich ein weiterer Inwachs an Arbeitstraft schon als dringendes Bedürsniß fühlbar.

Gine so großartige Erweiterung machte die Raumlichkeiten bes Schulgebaudes schon seit Jahren völlig unzulänglich. Dem besfallfigen Bedürfniffe ist durch einen beträchtlichen, von dem Bau-Inspettor Debo, Mitgliede des Lehrertollegiums, entworfenen und in den Jahren 1853—54 ausgeführten Anbau einstweilen abgeholfen worden.

In demfelben Maße, wie unfere Schule fortfuhr zu wirken, beren Einrichtungen sich ausbildeten und vervollständigten, gewann dieselbe in immer weitern Kreisen Ansehen und Bertrauen. Ich habe bereits Gelegenheit gehabt, des sehr gestiegenen Zuganges von Schülern überhaupt zu gedenken; ich darf hinzusügen, daß ein vortheilhafter Rus der hannoverschen polytechnischen Schule sich durch ganz Deutschland und darüber hinaus verbreitet hat und stets mehr verbreitet. Sie hat sich des Besuchs vieler Auswärtiger zu erfreuen. Seit dem Jahre  $18^{44}/_{45}$  ist hierin eine stufenweise Steigerung zu Tage getreten; damals hatten wir 26 auswärtige Zöglinge, worunter 24 aus deutschen Bundesstaaten und 2 Richtbeutsche; heute zählen wir 128 Auswärtige, unter welchen 84 aus fast allen Theilen Deutschlands und 44 Richtbeutsche, die Mehrzahl (28) aus dem stammverwandten Rorwegen, 9 aus den verschiedenen Gegenden Amerikas.

Ueber einige innere Berbaltniffe mochte noch Folgendes furz zu erwähnen fein :

Die feit ber Eröffnung im Jahre 1831 bis jest von ber Schule Abgegangenen waren, in runben Zahlen,

Bufammen . . . 2600.

Bon den 2200 Schulern mögen, nach einer wahrscheinlichen Berechnung, etwa 230 verftorben sein; nahe an 2000 durfen daher als noch lebend und wohl größtentheils als nüglich wirkend angenommen werden.

Das Durchschnitts-Alter ber Schuler bei beren Ginstritt tann jest zu 19 Jahr gesetht werben, bas durchschnittliche Alter beim Abgange auf 22 Jahr; nahe ein Drittel ber gleichzeitig vorhandenen Schuler ist schon zu Ansang des Schuljahrs über 20 Jahr alt. Dieses Berhältniß durfte bei Beurtheilung bes Standpunktes der Anstall nicht außer Acht zu laffen sein.

Die durch 25 jährige Erfahrung als dienlich bewährte Fernbaltung einer Rlaffen. Eintheilung, an deren Stelle die freie Bahl der Studienfächer — eingeschränkt nur durch die unbedingt nöthigen Regulative — besteht, gibt der Schule den akademischen Charakter, bei dem sie sich bisher wohl befunden und an Bluthe zugenommen hat.

Bon dem rühmlichen Bestreben der an der Schule studiernben jungen Männer im Allgemeinen gibt ein unzweideutiges Zeugniß die große Anzahl ehemaliger Polytechniker, welche bekannter Maßen in den verschiedenen Baufächern, beim Eisenbahnwesen, als Offiziere, im Forst- und Landesökonomiesache u. s. w. dem Staate Dienste leisten, oder als Landwirthe und als Gewerbtreibende jeden Grades von den hier erworbenen Kenntnissen nüglichen Gebrauch machen. Aber auch während der Studienzeit selbst haben vielfach gemeinsame Aenherungen besondern Fleißes in ganzen Abtheilungen sich kundzegeben, deren ich hier mit Bergnügen gedenke. Es gehört dahin namentlich die in den Jahren 1851, 1852, 1853 und 1854 von den Schülern der Baufurse, des

Bafferbaues, des Eisenbahnbaues, des Maschinenbaues und ber Maschinenlehre bewerftelligte Ansertigung großer Sammlungen von ausgewählten Fachzeichnungen, welche durch metallographischen Ueberdruck vervielfältigt reichhaltige Magazine von Hilsemitteln für den einstigen Gebrauch im praktischen Birkungekreise bilden und zum Theil mittelst des Buchhandels weiter verbreitet sind.

Unbemittelten fleißigen und talentvollen Schulern ift vielfältig durch das Wohlwollen der königlichen Regierung der Genuß von Stipendien und außerordentlichen Geldhülfen, freiem Unterrichte oder Reiseunterstügungen zur Bollendung ihrer Ausbildung gewährt worden.

Die wissenschaftlichen und technischen Sammlungen ber Schule bilden ein eben so reiches als sehenswerthes, in steter Bervollständigung begriffenes Museum; die Bibliothek, bis jest etwa 14,000 Bande, wird in den die Schule betreffenden Bissenschaftsfächern sehr wenigen Büchersammlungen abnlicher Anstalten nachstehen, die meisten derselben bedeutend übertreffen. Das neu hergestellte chemische Laboratorium sindet an schöner, zwecksmäßiger Einrichtung nicht viele seines Gleichen.

Um die Lehrfräfte und Lehrmittel der Schule auch über den Kreis der eigentlichen Schüler hinaus nugbringend zu machen, find — abgesehen von der regelmäßigen Zulassung sogenannter Zuhörer aus den Liebhabern der Wissenschaften — durch diejenigen Lehrer, deren Fächer geeigneten Stoff darbieten, von Zeit zu Zeit außerordentliche, meist mehrmonatliche populäre Kurse gehalten worden, welche stets lebhafte Betheiligung aus allen Gesellschaftstreisen fanden; so

zwei Mal über Phpfif und einzelne phpfifalische Gegenstände; vier Mal über Chemie und einzelne chemische Gegenstände; zwei Mal über Technologie und einzelne technologische Gegenstände;

zwei Mal über verschiedene Gegenstände des Maschinenwesens;

ein Mal über Gegenftande bes Bauwefens;

ein Mal über naturhiftorische Gegenstände;

ein Mal über Mineralogie;

zwei Mal über Aftronomie.

hier durften auch die zahlreichen Bortrage mehrerer unserer Lehrer in den Binterversammlungen des hiefigen Cotal-Gewerbevereins anzuführen sein, welche sich seit einer Reihe von Jahren ber ausmerksamsten Theilnahme erfreuen.

Berschiedenen Mitgliedern des Lehrerfollegiums ist durch fönigl. Regierung Auftrag zur Anstellung wissenschaftlicher oder technischer Reisen, unter Gewährung der nöthigen Geldmittel, zu Theil geworden. Die Geschichte unserer Anstalt weiset solcher Fälle viele nach, welche den großen Angen haben, daß die Lehrer Gelegenheit erhalten, freiere Umblicke in Dingen ihres Faches zu thun oder einzelne wichtige Gegenstände speziell zu studiren, dadurch aber jedenfalls in ihrer amtlichen Wirfsamkeit wesentlich unterstügt und mit desto mehr Ersolg den Staatsbehörden mit abverlangten Gutachten, wie den Privaten mit Ausfünsten oder Rathschlägen zu dienen befähigt werden. —

Bietet so unsere Schule im Innern und nach außen das erfreuliche Bild einer regen und allseitig anerkannten Wirksamteit, eines lebenwollen, in Gedeiben und schöner Entwidelung begriffenen Organismus dar; so darf sie getrost und reich an Muth und hoffnung in die Zukunft bliden. Sie darf von sich sagen, daß sie keine Treibhauspflanze, sondern ein kräftiger naturwüchsiger Baum sei, der sich seine Gesundheit bewahren und dem daher auch für sein ferneres Wachsthum die nöthige Pflege nicht entbleiben wird.

Darin bauen wir auf ben Geift ber Ordnung und des Fleißes unter ben Zöglingen, auf den bewährten Ernft und Eifer wie auf die Befähigung und Thatfraft der Lehrer, auf die fortgesete Theilnahme der Bevölferung, auf das einsichtsvolle Bohlwollen der königlichen Regierung und der Stände des Landes, wor Allem aber auf die Gnade und den Schup Seiner Majestät unsers väterlichen Königs. Es lebe der König!!

#### Festlieder

aur

Feier des 25jährigen Jubilaums der polytechnischen Schule zu Hannover, den 2. Mai 1856.

Bebichtet von G. Rommel.

I. Bor ber Geftrebe.

Es strome aus im Festgesange, Schwing sich empor mit reinem Klange Bas uns die Bruft so tief durchbebt, Bas unsern Geist so boch erhebt.

Bas wir vertrauend auch beginnen, Richt können wir den Sieg gewinnen, Wenn beine Macht, v, herr der Welt! Das Werk nicht schügt und oben halt.

Du, herr! hast über uns gewaltet, Bas einst begonnen blüht entfaltet; Mit Jubel schauen wir zurud,. Mit hoffnung heben wir den Blick.

So bringen wir dir Preis und Ehre Und flehn, daß sich das Wirken mehre, Das mit des Geistes Licht und Kraft Zu deiner Ehre Werke schafft!

II. Rach ber Feftrebe.

Hellauf! mit Jubel zu erheben Gewerbe, Kunst und Wissensmacht, Die mit vereinter Krast das Leben Im Riesenschwung emporgebracht; Es sank der Trennung alte Nacht: Morgenroth! Morgenroth Berkundete strahlend des Tages Nahn, Das Leben erhebt sich aus Druck und Noth: Der Tag brach an! Der Tag brach an! So jauchzt dem jungen Tag entzegen, Er strahlt in Macht und Herrlichkeit. Bewußt, bewußt auf allen Wegen Dehnt sich das Feld des Schaffens weit Boll hoher Ahnung fünftger Zeit. Auf den Geist! Hoch den Muth! Erhebet vom Nächsten den Blid erhellt Und schaut auf das Ganze! wie himmelsgluth Erfüllt die Welt! Erfüllt die Welt!

Schaut hin, wie Gottes Lieb und Starke, In unverhüllter Majestat, .
Im Menschengeist und Menschenwerke Reu offenbart durchs Leben geht:
Erhebt die herzen jum Gebet!
Dankt dem herrn! Dankt dem herrn!
Mit freudiger Seele im hohen Lied!
Die Feier des Tags ist ein heller Stern,
Der nie verglüht! Der nie verglüht!

#### Festspiel

aur.

Einleitung des die Jubelfeier der polytechnischen Schule beschließenden Festballes am 4. Mai 1856.

#### Onpertare.

Prolog — Ertlarung — Epilog, gesprochen von Fraulein Baumeifter.

Als noch im Alterthum der Griechen Götter Mit heitrem Sinn die schöne Welt regierten, Beschützten Frauen Biffenschaft und Kunft; Minerva pflegte ernst die Wiffenschaft, Die heitren Kunste danken wir den Musen. Doch jene schönren Zeiten find entschwunden, Mit ihnen schwand die Göttin und der Gott, Und nur ber Ernst bes Lebens ift geblieben:

Drum achten es bie Frauen jest als Pflicht, Das Reich ber Wiffenschaft und schönen Kunfte Mit heitrem Sinne froblich zu beherrschen Und das Berdienst zu lohnen nach Gebuhr!

Wenn dies die Manner dankbar anerkennen, Uns deshalb "Engel" oder "Göttin" nennen, Wir Frauen werden es gewiß nicht wehren, Doch nie parteiisch die Belobnung mehren.

3war blühten schon im frühsten Alterthume Die schöne Kunft und viele Wissenschaften, Doch herrschte Bildung nur in kleinen Landen; Jest ist Europa nicht allein ihr Sig, Sie überschritt das Meer, die neue Welt Kämpft mit der alten auf des Wissens Felde. Des Wissens Träger aber sind die Schulen; Sei stolz hannover! eine nennst du dein, Die, wie der segensreiche Baum im Süden Gleichzeitig Früchte trägt und edle Blüthen!

(Der 2te Berhang geht auf, Paufe, Mufit.)
(3m hintergrunde fist die Belvtechnita mit einem Corbecetrange, rechts
die Mathematif mit einer Strenkrene, links die Architestur mit einer Mauerkrone, zu beiden Seiten Mechanit und Chemie; durch Embleme und Mobelle
charasterisirt und zu einer Gruppe vereinigt. Die Seiten bes Theaters find
durch zwei Reiben von Bannern geschmüdt.)

Mathematik, der Wiffenschaften erste, Technologie, Mechanik und Chemie, Und auch die Baukunst blübet herrlich da; Sie alle einet Polytechnika!

Und segenreich und groß ist was fie schuf, Des Baterlandes Grenzen überschreitend Drang in die fernsten Lande selbst ihr Ruf; Denn so viel Banner Guch entgegenleuchten, So vieler Rationen eble Sohne Erfannten hier bas Bahre und bas Schone! (Marich : Mufit - Paufe.)

Horch! unfrer Frauen Abgefandte kommen, Der Pflicht gedenkend, die sie übernommen, Mit goldnen Balmenzweigen in den Sanden, Jest dem Berdienst den schuldgen Breis zu spenden. Doch! nicht Hannover nur schieft seine Frauen, Sie wallen ber aus vielen deutschen Gauen, Europa's erste Staaten, ja sogar Die neue Welt bringt Guldigungen bar!

(Bahrend biefer Worte erscheinen die mit Scharpen geschmudten Damen in funf Bugen, von beiben Seiten nach und nach auftretend; es bildet fich ein Contremarich und jede Dame tritt zu bem Banner bes Bolfostamms, welchen fie vertritt; wenn alle Damen rubig fleben, ichweigt ber Marich.)

Enthullt die Buffe, zeigt im Bild den Mann, Der dieses Wert mit hohem Ernst begann, Der diesen Baum gepflanzt, ihn treu gepflegt, Daß er jest blüht und reiche Früchte tragt.

(3mei Damen biegen einen Blumenstrauß in der Mitte des Theaters jur Seite, woburch Rarmarsch's Bufte fichtbar wirt; mabrent bieser Sandlung ertonen brei Posaunenklange.)

Die Schule hat und Narmarich's Geift gegeben, Dem Dienft ber Wiffenichaft weiht er fein Leben Und mehrt erfolgreich ihren lichten Glanz, Ihm fei ber erfte Preis, ein Lorbeerfrang!

(Bofaune, hierauf Mufit und Zeremonie ber Befrangung. Die Damen neigen bie Palmengweige.)

Den Mannern aber, die mit ernstem Streben Demfelben Zweck seit jenem Tage leben, Gebuhrt sodann der Breis, drum soll jest heeren Und Schulz und Muhlenpfordt der Lorbeer ehren.

(Drei Lorbeerzweige werben auf einen Altar niedergelegt; Die Damen neigen bie Balmenzweige. — Drei Bofaunenklange begleiten Die Zeremonic.)

Auch derer sei noch preisend jest gedacht, Die hier seit kurzeer Zeit erfolgreich lehren; Dann aller Schüler, die durch Biffens Macht Der Menschheit nüpten und die Schule ehren; Möcht ihre Augahl fort und fort fich mehren!

(Pofaunentlang; Reigen ber Balmengweige.)

Wenn dann nach fünfundzwanzig Jahren wieder Der Maiensonne goldner Strahl uns scheint, Aufs Neue uns dies hohe Fest vereint; Dann kommen auch die Frauen fröhlich wieder, Um sinnig-reich mit goldnen Lorbeerkronen Berdienst und Mühen würdig zu belohnen.

(Choral- Mufit; mabrend berfelben wird im hintergrunde bas Transparentbild ber Schule fichtbar.)

(Die folgenden Worte werden melodramatisch mit Musik begleitet.)
Jest laßt uns auf zum eingen himmel schauen, Auf seine hülse wollen wir vertrauen, Damit der edle wundervolle Baum, Der gold'ine Frucht und reiche Blüthen trägt, Die Zweige breite in des himmels Raum, Bon jenen händen lange noch gepflegt, Die treu bis jest sich seinem Dienste' weihten; Bon unserm hohen Königshaus beschüst, Bon Söhnen aller Bölser gleich genüst, Erblühe er noch in den spätsten Zeiten Um fort und fort rings Segen zu verbreiten.

(hierauf wird bie Scene mit bengalifdem Licht rofig beleuchtet, eine raufdenbe Jubelmufit faut raid ein. - Der Borbang finft.)

# XVI. Namentliches Verzeichnif

ehemaliger hannoverscher Polytechniker, mit Angabe ihrer jetzigen Stellung ober Beschäftigung.

(Man febe hieruber bie Bemerfung auf Geite 180-181.)

| Rame.                      | Beimat.                | Stubien-<br>zeit. | Stand ober Befchäftigung.                                                                          |
|----------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ahland, Beinrich           |                        | 1832-36           |                                                                                                    |
| Uhlborn, August            | Sannover               | 1835-36           | Octonom (1843).                                                                                    |
| unics, wingeim             | ,                      | 1831-32           | Weinhandler zu Cette in Franfreich<br>(verflorben auf einer Reife in<br>Amerika).                  |
| Ahfendorf, Lubwig          | Scharnebed             | 1839-42           | Architett (1843).                                                                                  |
| Alberti, hermann           | Schleften              | 1851-54           | Bolontair in ber Flachsgarn = Ma=<br>fchinenfpinnerei zu Walbenburg.                               |
| Albrecht, Georg            | Sehnbe, Amis           | 1840-41           | Defonom (1843).                                                                                    |
| Albrecht, Lubwig           | borf                   | 1836-38           | Defonomic : Bermalter (1843).                                                                      |
| MIbrecht, Wilhelm          | Spfe                   | 1839-40           | Butebefitger gu Succemin in Beft-<br>breufen.                                                      |
| Allershaufen,<br>Friedrich | Bolffen                | 1836-38           | Forstaubitor, Bermalter ber frei-<br>herri. v. Grote'schen Forsten zu<br>Juhnbe bei Göttingen.     |
| Allershaufen, Biftor       | Roppenbrügge           | 1851-53           | Forftauditor.                                                                                      |
| Alpers, Georg              | Barfinghaufen          | 1834-36           | 3m Cteuerdienft gn Bhbetfum bei Emben.                                                             |
| Alfen, Luzian              | Elmehorn in Solftein   | 1851-52           | Defonom ju Riehberwurth in Ror-<br>berbithmarfchen.                                                |
| Altvater, Ernft            | Stettin                | 1850-53           | Ingenieur ber fcweizerischen Zen-<br>tral = Eifenbahn zu Seehaubli bei<br>Sembach (Kanton Lugern). |
| Umme, Bilhelm              | llete, Amte Burgborf   | 1838-41           | Mühlenbefiter gu llete.                                                                            |
| Undrae, Eduard             | Sannober               | 1833-34<br>unb    | Butepachter gu Equord bei Beine.                                                                   |
| Muhuaa Guang               | CO. S t.               | 1837-38           |                                                                                                    |
| Andreae, August            | Eftorf bei<br>Nienburg | 1851-52           | Defonom gu Berben.                                                                                 |

| Andreae, Bilhelm                | Berben                   | 1852-54            | Lieutenant im tonigi. hannover=<br>fchen Ingenieur=Rorps ju han=<br>nover.                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2:nthony, Albrecht              | Mellenborf               | 1838-40            | Lieutenant im fonigl. hannover=<br>fchen 4. Infanterie = Regimente.                                                                                                     |
| Apel, Bithelm                   | Göttingen                | 1846-49            | Univerfitate = Wechaniter in Got=                                                                                                                                       |
| Mnell. Inlins                   | Munben                   | 1843-46            | Dublenbefiter gu Witenhaufen.                                                                                                                                           |
| Apell, Julius<br>Arens, Withelm | Belle                    | 1836-41            | Begbautonbuftenr ju Rorbhorn.                                                                                                                                           |
| Urneberg, 30h.                  | Banbfoe in Rormegen      | 1848-53            | Bas = Ingenieur in Frederitehalb.                                                                                                                                       |
| Arnemann, Wilh.                 |                          | 1847-49            | Defonom gu Grabau.                                                                                                                                                      |
| Arthaber, Rubolf,<br>Ebler b.   |                          | 1846-47            | Raufmann in Wien.                                                                                                                                                       |
| Mue, Beinrich                   | Sannover                 | 1837-41            | Landebofonomie=Geometer in San=<br>nober.                                                                                                                               |
| Auhagen, Wilh.                  | Otternborf               | 1835-37            | Revierförfter gu Lonauerhutte bei Bergberg am Barg.                                                                                                                     |
| Aumann, Karl                    | Badenftebt bei<br>Beine  | 1852-55            | Studirenber bes Mafchinenbaues<br>an ber politechnischen Schule gu<br>Rarlernhe.                                                                                        |
| Bach, Ludwig                    | Gostar                   | 1847-52<br>nnb     | Mafchinentechnifer in ber Ma=<br>fchinenfabrit bon Lutter unb                                                                                                           |
|                                 |                          | 1853-54            | Betere in Bolfenbuttel.                                                                                                                                                 |
| Badhoff, Georg<br>Bähr, Adolf   | Bingenburg<br>Sannover   | 1842-46<br>1834-35 | Wegbauführer in Rortheim.<br>Clerk bei dem British Pay-Office<br>in Sannober.                                                                                           |
| Bähr, Guftav                    | ,,                       | 1845-46            | Landmann und hofbefiter zu Tarub<br>in Schleswig.                                                                                                                       |
| Bahr, Lubmig                    |                          | 1849-53            | Architeft in Sannover.                                                                                                                                                  |
| Bahrens, Frang                  | Boipe                    | 1845-48            | Geometer gn Duthe, Amte Afchen=                                                                                                                                         |
| Balt, Rari                      | Ente                     | 1840-42            | Raufmann in Chte.                                                                                                                                                       |
| Balt, Bilhelm                   | Samburg                  | 1846-47<br>unb     | Werfführer = Affiftent in ber Da=<br>fchinenfabrit von Ranfomes unb                                                                                                     |
|                                 | -                        | 1848-49            | Eime gn Ibemich (England).                                                                                                                                              |
| Ballauf, Ludwig                 |                          | 1831-33            | Deffentlicher Lehrer ber Mathe= matit in Barel (Olbenburg).                                                                                                             |
| Bandel, Roberich b.             | München                  | 1847-49            | Architeft in Sannover.                                                                                                                                                  |
| Barbeleben,<br>Emil v.          | Rattenbruch in Rurheffen |                    |                                                                                                                                                                         |
| Barenburg,<br>Detlef            |                          | 1838-40            |                                                                                                                                                                         |
| Bargmann,<br>Wilhelm            | Berben                   | 1842-44            | fchen Guter gu Rnieftebt, Umte Calggitter.                                                                                                                              |
| Bargum, Ludoif I.               | Riel                     | 1851-55            | Studirender der Philosophie und Mathematit gu Riel.                                                                                                                     |
| Bargum, Lublf II-               | Rici                     | 1851-55            | Theilhaber einer Ziegel= und Thon=<br>waarenfabrit, examinirter Land-<br>meffer und Zibil=Ingenieur für<br>Holftein=Lauenburg, bermalen<br>für die Stabtbermeffungen in |
|                                 |                          | -                  | Samburg angestellt.                                                                                                                                                     |

| Baring               | Sannover                             | 1834-38        | Dber = Berghandlungs = Rommiffar                                                         |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barthaufen, Rourab   | Detmold                              | 1833-36        |                                                                                          |
| Bartels, Abolf       | Butfet bei Sannover                  | 1831-32        | Domanenpachter in Meftenburg                                                             |
| Bartels, Einft       | Ehmen, Mmte                          |                |                                                                                          |
| Bartels, Georg       | Göttingen                            | 1831-32        | Gotbarbeiter (1843).                                                                     |
| Bartels, Beinrich    |                                      | 1836-38        |                                                                                          |
| Bartels. hermann     |                                      | 1848-52        | Photograph und Tabathanbler in Sannover.                                                 |
| Bartele, Rari        |                                      | 1844-48        |                                                                                          |
| Barth, Bermann       | Boipe                                | 1831-34        |                                                                                          |
| Bartmer, Albrecht    | Bulfel bei Dannover                  | 1831-33        |                                                                                          |
| Baffon, Bithelm      |                                      | 1850-54        |                                                                                          |
| Bauer, Jufins        | Ofterwald                            | 1831-36        |                                                                                          |
| Bed, Rubolf v. d.    |                                      | 1846-49<br>und |                                                                                          |
|                      |                                      | 1850-52        |                                                                                          |
| Bededorff, Rarl      | Sannover                             | 1842-43        | Bilbhauer in Sannover.                                                                   |
| Beder, Bernhard      |                                      | 1845-49        |                                                                                          |
| Beder, Rart          | Migermiffen                          | 1843-48        |                                                                                          |
| Beder, Lubwig        | Eibfleth in DI=                      | 1845-49        |                                                                                          |
| Beder, Wilhelm       | Dubbenfen                            | 1837-39        | Detonom (1843).                                                                          |
| Bedmann, Clamor      | Silten im Do=<br>nabrudichen         | 1838-39        | Mechanifer (1843).                                                                       |
| Bedmann, Frang       | Sannover '                           | 1832-33        | Hof=Fabritant in Hannover (Fa=<br>brit von Metallwaaren, ladirten<br>Baaren und Lampen). |
| Bedinann.<br>Bermann | Obnabrud                             | 1840-41        | Raufmann (1843).                                                                         |
| Bedmann, Julius      | •                                    | 1847-50        | Mafchinenbau = Technifer gu Borg = mebbe bei Denabrud.                                   |
| Bedmann, Rarl        | Dannover                             | 1838-40        | Maler (1843).                                                                            |
| Bedinann, Lubw.      | Donabrūd                             | 1840-42        | Eifenbahn = Ingenieur bergeit in Borgwebbe bei Donabrud.                                 |
| Beeften, Rari b.     | ,                                    | 1846-48        | Amte : Affeffor ju 3burg.                                                                |
| Behne, Anguft        | hildesheim                           | 1841-43        | Ingenieur und Agent ber Société<br>John Cockerill zu Seraing bei<br>Luttich.             |
| Behnfen, Beinrich    | Groß Mingel                          | 1841-42        | Butepachter gu Fenericutenboftel bei Celle.                                              |
| Behrens, Friebr.     | Groß Lafferbe<br>bei Silbes=<br>heim | 1833-36        | Mechanifer; verftorben.                                                                  |
| Behrens, Martin      | Ahrenebod in Solftein                | 1851-52        | Bur Beit in Bittingen ale Geo-<br>meter befchaftigt.                                     |
| Beimes, Ernft        | Beine                                | 1842-46        | Raufmann in Sannober.                                                                    |

|                      | 1                         | 1                  | 1                                 |
|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Bellingen,           | Martolbendorf             | 1835-37            | Felbjäger (1843).                 |
| Benede,              | Sannover                  | 1834-37            | Forft = Eleve (1843).             |
| Benfeler, Rari       |                           | 1831-33            | Golbarbeiter in Sannober.         |
| Benfen, Muguft       |                           | 1840-44            |                                   |
| Denien, anguit       | <b>"</b>                  | 1040-44            | burg.                             |
| Beplat, Rari         |                           | 1847-49            |                                   |
| Berend, Ludwig       |                           | 1836-37            |                                   |
| Detent, Envivig      | ,                         | 1848-50            |                                   |
| Berend, Chilipp      | Orbanifan                 |                    |                                   |
| Berens, August       | Abenfen                   | 1838-40            | (1843).                           |
| Berg, R.             | Gottingen                 | 1847-48            |                                   |
| Bergmann,            | Sarburg                   | 1846-49            | Mechaniter in harburg.            |
| Anton                |                           |                    |                                   |
| Bergmann,            | Silbeeheim                | 1837-38            | Dlater (1843).                    |
| August               |                           |                    | ` '                               |
| Bergmann, Georg      | ,,                        | 1835-37            | Bortrat = und Siftorienmaler in   |
|                      |                           |                    | Sannover.                         |
| Bergner, Friedrich   | Sannober                  | 1832 -33           | Brauer (1843).                    |
| Berliner, Deier      | aguitino de l             | 1834 -37           | Rarbermeifter in Sannober.        |
| Ottemer, with        | •                         | unb                | Quietimitifici in Connecti.       |
|                      |                           | 1841-42            |                                   |
| Ranthallan           | Manhahura                 |                    | Stubirenber ber Architeftur in    |
| Berthelfen, Beinrich | Rendeburg                 | 1852-55            | Studirender ber Architeftur in    |
| Bertouch, Rarl. b.   | Ottenfen                  | 1845-48            | Jugenieur Diffigier in ber Chles: |
|                      |                           | .010               | mig = Solfteinichen Armee, nach   |
|                      |                           |                    | bem Rriege nach Auftralien aus-   |
|                      |                           |                    | gewandert.                        |
| Bertram,             | Bledebe                   | 1845-48            |                                   |
| Bilbelm              | Ditutot                   | 1040-40            | Bufferbuufuhtet in weekemunde.    |
| Beffell, Moolf       | Wunftorf                  | 1851-54            | Studiosus phil. in Sannover.      |
| Beffell, Frang       | Egunitoti                 | 1843-44            |                                   |
| Beilen, Riant        |                           | 1949-44            |                                   |
| n                    | C O                       |                    | Bu Rienburg.                      |
| Bethmann, Ludw.      | Helmstädt                 | 1837-38            | Bergoglicher Bibliothetar in Bol- |
|                      |                           |                    | fenbuttel.                        |
| Bener, Karl          | Münben                    | 1831-34            |                                   |
|                      |                           |                    | Baumwollfpinnerei ju Bolf=        |
|                      |                           |                    | marehaufen bei Dlunben.           |
| Benereborf,          | Münber                    | 1832-33            | Steuer = Ginnehmer (1843).        |
| Georg                |                           |                    |                                   |
| Biebe, Rarl          | Sobenboftel               | 1837-38            | Defonomie=Bermalter (1843).       |
|                      | bei Rennborf              |                    | (1111)                            |
| Billeb, Frang        | Munber                    | 1832-33            | Defonomie = Bermalter (1843).     |
| Bifchoff, Friebrich  |                           | 1844-46            |                                   |
| Ottujoji, Gritoria)  | Göttingen                 | 1044-40            | Landringhaufen.                   |
| Bland, Bithelm       | Rraat in Det=             | 1848-49            |                                   |
| Oluna, Estigeini     |                           | 1949-40            | Bojiptattiant in Boigenourg.      |
| Manhu Ochu           | lenburg                   | 1070 70            | Qualitate in Quamant              |
| Blandy, John         | Rewart im                 | 1852-53            | Architeft in Remart.              |
|                      | Ctaate De=                |                    |                                   |
|                      | laware                    |                    |                                   |
|                      | Sannober                  | 1831-32            |                                   |
| Blanke, Georg        |                           |                    | Canmahan                          |
|                      |                           |                    | Sannober.                         |
| Blauel, Rarl         | Wunftorf                  | 1838-39            | Offigier (1843).                  |
|                      | Wunftorf<br>Christiansand | 1838-39<br>1850-54 | Offizier (1843).                  |

| Blochberg, Seinr.                    | Elze                   | 1836-38            | Maurer = und Steinhauermeifter                                                         |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Blod, Friebrich                      | Bantein                | 1831-34            | Mublenbefiter in Bantein.                                                              |
| Blom, Jan                            | Drammen in Rormegen    | 1849-52            | Wegbau-Ingenieur ju Abfim in Rormegen.                                                 |
| Blonan, Gerhard b.                   | Norben                 | 1837-39            |                                                                                        |
| Blumenberg, Rudolf                   | Borfum                 | 1844-49            | Sulistechnifer b. b. fonigl. Begbau-<br>Berwaltung in Sobenhamein.                     |
| Blumenthal,                          | Schnadenburg           | 1832-35            | Elbzollgehülfe in Echnadenburg.                                                        |
| Blumenthal, Otto                     | Bustrow                | 1,844-48           | Ingenieur affiftent beim Bau ber bannoverichen Gubbahn.                                |
| Bod, harrh b.                        | Burgftemmen            | 1847-51            | Ronftrufteur in ber Dafchinen=<br>fabrit bon G. Egeftorff gu Lin=<br>ben bei Sannober. |
| Bobe, Buftab                         | Sannover               | 1846-49            |                                                                                        |
| Bobe, heinrich                       | Ahlben a. b.           | 1840-42            |                                                                                        |
| Bobe, hermann                        | Sannober               | 1845-49            | Landbau = Eleve in Giebolbehaufen.                                                     |
| Bobe, Endwig                         | Bodenwerber            | 1848-52<br>unb     | Geometer in Sannover.                                                                  |
| m                                    | 0 0 1                  | 1853-54            | ~ ~ 44 @ >14.                                                                          |
| Bobeder, Aboif                       | Lauenstein             | 1835-37            | Forftamte Mubitor.                                                                     |
| Bobeder,<br>Alexander                | Bremervorde            | 1851-55            | Brivatifirt in Bremervorbe.                                                            |
| Bobemener,<br>Albrecht               | Sannover               | 1838-39            | Steuer Dffigiant (1843).                                                               |
| Bodemener,                           | •                      | 1837-39            |                                                                                        |
| Bodenftab, Seinrich                  | Burgborf               | 1836-38            | Octonom (1843).                                                                        |
| Bobenftedt, Ebuarb                   | Peine                  | 1839-40            | Defonom (1843).                                                                        |
| Boëtius, Henning                     | Infel Fohr (Echteswig) | 1853-55            | Etubirenber bes Mafchinenbaues in Rarleruhe.                                           |
| Bohne, Wilhelm                       | Mothenfelde            | 1835-37<br>und     | Bergfattor gu Wennigfen am Dei-                                                        |
| 00 . f t                             | am s                   | 1838-40            | a                                                                                      |
| Bolenius, Albert<br>Bölfing, Anbreas |                        | 1843-49<br>1837-40 |                                                                                        |
| Bolfing, Friedrich                   | ,                      | 1841-43            | Forft = Mubitor in Luthe.                                                              |
| Bolte, hermann                       | Budeburg               | 1848-51            | Arditeft in Berlin.                                                                    |
| Boning, Gottlieb                     | Lüneburg               | 1853-55            | Technifer ber Maschinenfabrik von<br>Freerichs und Komp. zu Ron-<br>nebed.             |
| Borchers, Abolf                      | Sannover               | 1835-36            | Raufmann in Amerifa.                                                                   |
| Borders,<br>Theobor                  | "                      | 1831-32            | Bofffefretar in Sannover.                                                              |
| Bornemann,<br>Ferbinanb              | Harburg                | 1837-39            | Farber und Rattunbruder in Sar-                                                        |
| Bornemann,<br>Dofar                  | Hannover               | 1849-54            |                                                                                        |
| Boffe, Friebrich                     | Rlauethal              | 1.010 11           | Muller in Rlausthal.                                                                   |

| Bothe, August             | Burtehube                            | 1842-43<br>1844-45<br>unb | Betriebs - Ingenieur an ber San-<br>nover - Bremer Gifenbahn zu<br>Reuftabt a. R.          |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                      | 1847-48                   |                                                                                            |
| Bothe, Rarl               | "                                    | 1833-38                   | Technischer Dirigent ber Claus'ichen Baumwollfpinnerei in Plauen bei Chemnita.             |
| Bourguignon, August       | Rennborf                             | 1834-39                   | Maler in Sannover.                                                                         |
| Bourguignon,<br>Ferbinanb | •                                    | 1837-38                   | Maler (1843).                                                                              |
| Boye, Rarl                | Riel                                 | 1848-51                   | Ronftrufteur in ber Mafchinen=<br>werkstätte ber Altona = Rieler<br>Eifenbahn, zu Altona.  |
| Braband, Lubwig           | Bente                                | 1838-39                   | Defonom (1843).                                                                            |
| Bradmann, Bilbelm         | Defe                                 | 1845-47                   | Detonom ju Gulfebe bei Lauenau.                                                            |
| Branbe, Abolf             | Sannover                             | 1852-53                   | Sof = Apotheter in Sannober.                                                               |
| Brandes,                  | Rirdprobe                            | 1837-39                   | Unterforfter gu Egele, Amte Muric.                                                         |
| Branbes, Georg            | Sannober                             | 1838-39                   | Schuhmacher (1843).                                                                        |
| Branbes, Beinrich         | ,                                    | 1834-35                   | Defonom (1843).                                                                            |
| Branbes, herm.            | Goslar                               | 1850-52                   | Ranonier in ber tonigt. hannob.                                                            |
| Branbes, Rarl             | Celle                                | 1835-37                   | Golbarbeiter (1843).                                                                       |
| Branbis,                  | Silbesheim '                         | 1837-38                   | Forfter gu Grobnbe.                                                                        |
| Brafche, Beinrich         | Sannover                             | 1838-39<br>. unb          | Maler und Architeft (1843).                                                                |
| Brauns, August            | Horst                                | 1841-42<br>1833-34        | Revierförfter ju Dietholgen, Amte                                                          |
| Brauns, Beorg             | Sannover                             | 1831-32<br>unb            | Raufmann (1843).                                                                           |
|                           |                                      | 1834-37                   | 4                                                                                          |
| Braune, Beinrich          | "                                    | 1838-39                   | Dfenfabrifant in Sannober.                                                                 |
| Brebe, Johann             |                                      | 1837-39                   | Golbarbeiter in Sannober.                                                                  |
| Brebe, Rarl               |                                      | 1836-37                   | Raufmann in Sannober.                                                                      |
| Brehmer, Friebrich        | •                                    | 1831-33                   | Medailleur in hannover.                                                                    |
| Brettichneiber,<br>Ernft  |                                      | 1831-35                   | bed (Solftein).                                                                            |
| Breuer, Wilhelm           |                                      | 1834-36                   | Registraturgehülfe und Ranglift bei<br>ber Stanbeberfammlung in San-<br>nober.             |
| Brintmann, Bilbelm        | Sorfum                               | 1838-39                   | Defonom (1843).                                                                            |
| Brinfmann, Wilhelm        | Rinteln -                            | 1851-54                   | Bermalter auf bem grafich Bern-<br>ftorff'ichen Gute Quarnftebt bei<br>Bartom an ber Eibe. |
| Brodelmann, Wilhelm       |                                      | 1842-44                   | Uelgen.                                                                                    |
| Brolmann, Beinrich        | Bramfche<br>(Fürftenth.<br>Denabrud) | 1836-38                   | Bader und Bierbrauer . ju Bramfche.                                                        |

| Brud, Wilhelm                        | Dénabrûct                    | 1848-50                   | Ingenieur bei bem Bereine fü<br>Bergbau und Gufftabifabrifa-<br>tion ju Bochum in Weftphalen |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brundiet, Theod.                     | Böttingen.                   | 1846-50                   | Buerft Laudbauführer, jetzt Lehrer an ber Baugewertenichnte gi                               |
| Brune, hermann                       | Dette                        | 1843-45                   |                                                                                              |
| Brunfe, Friebrich                    | Braunfchweig                 | 1833-36                   | Sanbelomarine.   Beichner und Lithograph (1843)                                              |
| Brunnede, Otto                       | Bilfenburg                   | 1839-44                   |                                                                                              |
| Bruno, Muguft                        | Sannover                     | 1849-50                   | Behrer an ber Mittelfcule ir Sannover.                                                       |
| Brunotte, Friedr.                    | Sohnborf bei Goblar          | 1836-37                   |                                                                                              |
| Brune, Abam                          | Sannover                     | 1831-33                   |                                                                                              |
| Bruns, August                        | •                            | 1831-35                   | Lehrer bes Modellirens an bei<br>politechnischen Schule in San-<br>nover.                    |
| Bruns, Anguft Lubwig                 | •                            | 1835-37                   | Senator a. D. in hannober.                                                                   |
| Bruun, henrif                        | Tonoberg in Rormegen         | 1849-51                   | Ingenieur in Rongeberg.                                                                      |
| Bube, Ronrad                         | Sannover                     | 1842-43<br>1845-46<br>und | Mechanifer und Optifer in San-<br>nover.                                                     |
|                                      |                              | 1848-49                   |                                                                                              |
| Buchholz, August<br>Buchholz, Justus | Hona"                        | 1841-43<br>1845-50        |                                                                                              |
| Büchner, Buftav                      | Sannover                     | 1831-32                   | Buchbruder (1843).                                                                           |
| Bud, Withelm                         | Briegen, Amte                |                           | Borft = Cieve (1843).                                                                        |
| Buddenberg,<br>Julius                | Berfenbrud                   | 1836-39                   | Landwirth und Muhlenbefiter in Berfenbrud.                                                   |
| Büce, Rarl                           | Roppenbrugge                 | 1848-52                   | Bautechnifer in Sannover.                                                                    |
| Buhfe, Albert                        | Sannover                     | 1847-51                   | Landbau=Glebe in Helgen.                                                                     |
| Buhfe, Bithelm                       |                              | 1840-42                   | 3m Steuerfache gu Bremerhafen                                                                |
| Bull, Georg                          | Bergen in<br>Norwegen        | 1846-50                   | Berlin.                                                                                      |
| Burefch. Ernft                       | Derneburg                    | 1834-36<br>unb<br>1837-38 | Eifenbahnbau = Infpettor, Corftand<br>ber Eifenbahn = Betriebs = Diref-<br>tion Cannober.    |
| Burgharb, Abolf                      | Lüneburg                     | 1844-47                   | Defonomie=Bermalter zu Drübed<br>bei Wernigerobe.                                            |
| Burghard, Georg                      |                              | 1835-36                   | 1841 verftorben ale Ingenieur bee ofterreichifden Llohd gu Trieft.                           |
| Burghard,<br>Johann                  | Stabe                        | 1837-39                   | Beichner und Geometer (1843).                                                                |
| Bufde, Ronrad                        | Luhnbe, Amte Muthe           | 1841-42                   | Lanbebotonomie = Geometer gu Luhnbe                                                          |
| Buffe, Withelm                       | Offerwald                    | 1833-34                   | Ronigl. Jager (1843).                                                                        |
| Buffe Otto                           | Ertinghaufen<br>bei Moringen | 1839-43                   | Mafchinenmeifter ber feelanbifden Gifenbahn ju Robenhagen.                                   |
| Buffe, Withelm                       | hannover                     | 1853-54                   | Revifionegehulfe beim foniglichen Rriegeminifterium in Sannober.                             |

| Bute, Theodor            | Sannover.                     | 1845-48                   | Gifenbahn = Obermafchinift in Bre-                                                               |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bütemeifter,<br>Burcharb | Celle                         | 1832-35                   | Landes = Defonomie = Kondufteur (1843).                                                          |
| Carl, Abolf              | Hoha                          | 1853-55                   |                                                                                                  |
| Carftens, Georg          | Rotenburg                     | 1841-43                   |                                                                                                  |
| Carftens, Rari           | Barel                         | 1845-49                   |                                                                                                  |
| Chriftie, Chriftian      | Rormegen                      | 1849-52                   | Architeft in Bergen.                                                                             |
| Chriftie, Johann         |                               | 1849-51                   | Dofer bei Chriftiania.                                                                           |
| Claudin, Bofebh          | hilbesheim                    | 1843-46                   |                                                                                                  |
| Claus, Christoph         | Rolenfeld bei Wunftorf        | 1851-54                   | Lübed.                                                                                           |
| Claus, Theobor           | Linben                        | 1836-37                   |                                                                                                  |
| Clemens, Michael         | @hleemig                      | 1849-52                   | Ronigl. danischer Geometer für bas Herzeit in Wittingen.                                         |
| Coberg, Friedrich        | Rienburg                      | 1844-48<br>nnb<br>1853-54 | Wegbauführer ju Dranefeib.                                                                       |
| Cohen, Lubwig            | Sannover                      | 1837-38                   | Raufmann (1843).                                                                                 |
| Cohen, Philipp           | "                             | 1853 -55                  | Defonom ju Equord bei Beine.                                                                     |
| Cohrs, Karl              | Burgmebel                     | 1840-42                   | Studirenter auf ber Univerfitat                                                                  |
| Colle, August            | Bantein                       | 1836-39                   | Defonom (1843).                                                                                  |
| Conrabi, Biftor          | Göttingen                     | 1848_55                   | Begbauführer in Ofterobe am Sarg.                                                                |
| Cour, Gilbert            | Sannober                      | 1831-34                   | Landes Defonomie Ronduftenr in Sanuover.                                                         |
| Cramer, Albert           | Lehe                          | 1839-42                   | Begbau = Infpeltor gu Bremer=                                                                    |
| Crauel, Eduard           | Forfte bei Ofterobe           | 1834_36                   |                                                                                                  |
| Crauel, hermann          | Mulman in                     | 1834-35                   | Defonom (1843).                                                                                  |
| Crawford,<br>Thomas      | Grimftab in<br>Norwegen       | 1850-54                   | Randidat ber Philosophie in Mun=<br>- chen.                                                      |
| Crendt, Rari             | Daffel                        | 1847-51                   | Architeft in Sannover.                                                                           |
| Curtius, Wilhelm         | Empebe                        | 1839-41                   | Dublenbefiter ju Bruchmublen,                                                                    |
| Dahl, Karl               | Freberifehalb<br>in Blormegen | 1848-51                   | Begbau = Ingenieur in Fleffefjorb.                                                               |
| Dahling, Beinrich        |                               | 1834-35                   | Octonom (1843).                                                                                  |
| Dahme, Lubwig            | hannover                      | 1837-38                   | Eifenbahn = Betriebe = Rendant gu Emben.                                                         |
| Dammers,Friebr.          | Nienburg                      | 1833-34                   | Rabitan und Rompagnie Chef im<br>fonigl. hannoverichen 3. Infan-<br>terie Regimente zu Northeim. |
| Dandwerth,               | Sannover                      | 1852-53                   | Uhrmacher = Behülfe, gur Beit in                                                                 |
| Mbolf                    |                               |                           | Braunichweig.                                                                                    |

| T | andwerth,            | Sannover       | 1849-52 | Studirender ber Mathematit und Raturwiffenfcaften in Bottingen.                                                                |
|---|----------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T | anielfen, Muguft     | Rieneburg      | 1849-53 | Detonom in Siensburg.                                                                                                          |
|   | Dannhaufen,          |                | 1835-36 | Defonom auf bem Rittergute Gun=                                                                                                |
| Ī | 2Balter              | , .,           |         | ber bei Binfen a. b. M.                                                                                                        |
| T | Davide, Theodor      | Cenbrud        | 1846-48 | Lantes = Cefonomie = Geometer ju                                                                                               |
|   |                      |                |         | Sitbeeheim.                                                                                                                    |
| 3 | Debo, Ludwig         | Sitbebheim     | 1838 40 | Bau = Infpettor, Lehrer ber Bau=                                                                                               |
|   |                      |                |         | funft an ber polhtechnischen, Schule und Borftand bes techenischen Bureaus ber Generals Direttion ber Eisenbahnen in Sannover. |
| _ |                      | ~              | .000 00 |                                                                                                                                |
| Ä | Deden, hermann       | Stabe          | 1838-39 | Butebefitger (1843).                                                                                                           |
|   |                      | Munahauf.      | 1833-37 | Lanbes : Defonomie : Geometer in                                                                                               |
| Ä | Dellinghaufen, Georg | Burgborf       | 1999-01 | Bannober.                                                                                                                      |
| a | Denete, Beinrich     | Celle          | 1846-50 | Architeft in Munchen.                                                                                                          |
| a | Denter, hermann      |                | 1831-33 | Wegbau = Infpetior in Rortheim.                                                                                                |
|   |                      |                | 1831-33 | Bharmageut (1843).                                                                                                             |
| Ä | Detmering,           | Sanneber       | 1931-99 | Bijarmajem (1949).                                                                                                             |
| 3 | Dettmer, Friebr.     | Murich         | 1835-37 | Offigier in faifert. ofterreichifchem                                                                                          |
|   |                      |                |         | Dienfte (1843).                                                                                                                |
| 2 | Dettmering, Buft.    | Ebftorf bei    | 1847-49 | Bulfe = Dber = Geometer in Lobe                                                                                                |
| • | Dettimetting) en ju  | lleigen        |         | bei Rienburg.                                                                                                                  |
| 9 | Diedmann,            | Altona         | 1847-51 | Ronftruirenter Ingenieur in bem                                                                                                |
|   | Buftab b.            |                |         | Office bee Bivit = Ingenieure C.                                                                                               |
|   | 0.00                 |                | 1       | B. Siemens ju London.                                                                                                          |
| 9 | Diedhoff, Beinr.     | Ofterobe       | 1848-49 |                                                                                                                                |
| • | Otenijo II. Geni.    | ~ introdu      | 1010 -0 | Ofterobe und Ratienburg.                                                                                                       |
| 9 | Diergen, Chriftian   | Grasborf       | 1836-37 |                                                                                                                                |
|   | Dieftel, Rari        | Etabe          | 1840-42 |                                                                                                                                |
| • | Diejett, start       | Ciube          | 1040 12 | Rollegium in Sannober.                                                                                                         |
|   | Dieteriche, Otto     | Bolle          | 1838-40 | Defonom (1843).                                                                                                                |
|   |                      | Otternborf     | 1847-50 | Begbauführer in Silbesheim.                                                                                                    |
| ì | Dodt, Gustav         | Diterioot      |         | Esegouninitet in Ditocohem.                                                                                                    |
|   |                      |                | und     |                                                                                                                                |
|   |                      |                | 1851-52 | m                                                                                                                              |
| 2 | Dölitsich, Karl      | Dreeben        | 1837-41 | Maler und Zeichenlehrer in San=                                                                                                |
|   | Dols, Friedrich      | Donabrud       | 1839-42 |                                                                                                                                |
|   |                      | Bennigfen      | 1843-47 |                                                                                                                                |
| 4 | Domeier, Georg       | wennigien      | 1949-41 | fen bei Stabe.                                                                                                                 |
|   |                      |                | 1838-42 |                                                                                                                                |
| 3 | Domener,             | Sannober       | 1838-42 | Derbranonomater in Dannover.                                                                                                   |
|   | Withelm              |                |         | must (1012)                                                                                                                    |
| 1 | Dommes,              |                | 1637-38 | Bilbhauer (1843).                                                                                                              |
|   | hermann              |                |         |                                                                                                                                |
| 1 | Dormiger,            | Hamburg -      | 1849-50 | Raufmann in Samburg.                                                                                                           |
|   | Rubol                |                |         | V                                                                                                                              |
| 1 | Dorne, Rari          | Sannover       | 1833-38 |                                                                                                                                |
| : | Drave, Beinrich      |                | 1839-40 | Softifchler in Sannober.                                                                                                       |
|   | Dremel, Guftab       | Magbeburg      | 1852-54 | Ingenieur bei ber Magbeburg:                                                                                                   |
| ľ |                      | 1              |         | Samburger Dampfichifffahrte                                                                                                    |
|   |                      |                |         | Befellichaft ju Budau bei Dag-                                                                                                 |
|   |                      |                |         | beburg.                                                                                                                        |
|   | Drewfen, Rarl        | Lachenborf bei | 1847_40 |                                                                                                                                |
|   | etempen, sant        | Celle          | 1041-40 | fabrif.                                                                                                                        |
|   |                      |                |         |                                                                                                                                |

|                                |                                    |         | A Thomas Control of the Control of t |
|--------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dreyer, Dietrich               | Springe                            | 1836-38 | Defonom gu Lohne, Amte Burg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dreyer, Georg                  | Sannober                           | 1837-38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Drofte, Ludwig                 |                                    | 1831-34 | Stadtbaumeifter in Sannover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dudftein, Wilh.                | Bedenboftel                        | 1835-37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dulis, Friedrich               | Sannover                           | 1837-38 | Dber = Revifor ber Armee = Mate=<br>rial = Direttion in Sannover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dumreicher,<br>Alfred          | Binneberg                          | 1849-53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dunfing, Wilhelm               | hannover                           | 1832-36 | Beibgießer und Drechelermeifter in Sannober.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Durlad, Otto                   | Grinban bei Comarmftebt            | 1834-39 | Eifenbahnbau = Infpeftor in San=<br>nover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cheling, Anguft                | Rirchwah=<br>lingen                | 1846-48 | Lieutenant im tönigl. hanneverschen<br>7. Infanterie= Regimente, gestor=<br>ben 1854.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cheling, Friedrich             | "                                  | 184144  | Sauslingen, Amte Rethem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cheling, herm.                 | Olbenborf,<br>Amte Lau=<br>enftein | 1834-36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cbeling, Withelm               | Rirdrobe                           | 1845-47 | Forft = Anbitor in Santenebuttel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cbers, Albert                  | Sülze                              | 1833-39 | Gifenbahn = Ingenieur (1843).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chert, hermann                 | Rortheim                           | 1831-34 | Offizier in f. griechischem Dienft (1843).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Egeftorff, August              | Linben bei Sannover                | 1851-55 | _,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Egeftorff, Friedr.             | "                                  | 1849-53 | fabrit gu Couillet bei Charleroi (Belgien).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eggere (Jürgen Meinere:)       | Altona                             | 1849-52 | Aitona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chlere, Friedrich              | Siten                              | 1834-35 | Defonom (1843).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chlers, Georg                  | Barfefelb                          | 1847-50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chlers, Beinrich               | Waldrobe                           | 1847-51 | Landes Defonomie = Geometer in Sannover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Eichhorn</b> ,<br>Christian | Sannover                           | 1834-35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eichhorn, Karl                 | "                                  | 1834-37 | Mlechanifer (1843).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eichwebe, Ednard               | ,                                  | 1832-36 | Affocie der Firma C. Bernftorff<br>& Eichwebe (Hof-Bronze= und<br>Knopffabrit, Fabrit cieftro-plat-<br>tirter Waaren) in Hannover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gifenbecher, Aug.              | •                                  | 1844-48 | Lientenant im tonigl. hannoverschen<br>Dienst bis 1855; nun Dekonom<br>in Balbivia (Chile).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Elberhorft, Wilh.              | Sameln                             | 1843-46 | Brofessor ber Chemie und Wine-<br>ralogie an der polytechnischen<br>Schule zu Troh im Staate<br>Rewhort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Elmendorf, Ludwig              | Sannober                           | 1839-40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Engel, Emil                    | Shleswig                           | 1851-55 | Bolontair für ben Bafferban im Serzogihume Solftein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                |                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Engelbrechten,<br>Arnold b. | hilbesheim                         | 1844-47            | Lanbes = Defonomie = Geometer gu Sohre bei Silbesheim.                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engelharb,                  | Grünhagen                          | 1938-40            | Bilbhauer (1843).                                                                                                      |
| Engelfe, Ebuard             | Celle                              | 1847-49            | Lanbes = Defonomie = Geometer in Celle.                                                                                |
| Engelfe, Friebrich          | Diebenau                           | 1851-54            | Geometer in Diepenau.                                                                                                  |
|                             | Sannober                           | 1831-33            | Lanbes = Defonomie = Rondufteur in Gulingen.                                                                           |
| Engelte, Withelm            | Sagenburg                          | 1838-40            | Boftspediteur in Sagenburg.                                                                                            |
| Engelfing, Seinr.           |                                    | 1848-49            | 3immermeifter gu Chifago in Rorb-<br>amerita.                                                                          |
| Epfens, Gerharb             | Reer                               | 1834-40            | Berfertiger mathematischer und<br>physitalischer Inftrumente gu<br>Amfterdam.                                          |
| Erbmann, Abolf              | Sannover                           | 1849-50            | Defonom ju Ifernhagen, Amte Burgmebel.                                                                                 |
| Erdmann,<br>August          | Steierberg                         | 1832-33            | Forft = Mubitor ju Stolzenau.                                                                                          |
| Ermold, Wilhelm             | Göttingen                          | 1841-42            |                                                                                                                        |
| Ernft, Frang                | Silbesheim                         | 1834-36            |                                                                                                                        |
| Ernft, hermann              | Sannover                           | 1837-38            | Defonom (1843).                                                                                                        |
| Ernfting, Lubwig            | Rienburg                           | 1836-37            | Bimmermeifter in Rienburg.                                                                                             |
| Efmuller, Eduard            | Steierberg,<br>Amte Stol=<br>genau | 1850-53            | Landes : Defonomie = Geometer 31 Diepholg.                                                                             |
| Guling, August              | Lauterberg                         | 1848-51            | Revisor im technischen Revisions.<br>Bureau ber General Direktion<br>ber Eisenbahnen und Telegra-<br>phen zu Hannover. |
| Gners. Tobann               | Bobenmerber                        | 1844-48            |                                                                                                                        |
| Evers, Johann<br>Emig, Rari | Mbenftebt                          | 1838-40            |                                                                                                                        |
| Faller, hermann             | hilbesheim                         | 1846-49            |                                                                                                                        |
| Becht, Guftab bon ber       | hannober                           | 1837-38            |                                                                                                                        |
| Fehler, Rari                | •                                  | 1833-34<br>unb     | ausgewandert.                                                                                                          |
| ~ **                        | m =                                | 1835-38            |                                                                                                                        |
| Beldmann, Ferb.             | Bodeloh                            | 1844 46<br>unb     | reichifden Rriegemarine.                                                                                               |
| Benthaufen, Rubolf          | Bremervorbe                        | 1847-48<br>1839-42 |                                                                                                                        |
| Biebeler, Chriftian         |                                    | 1850-52            | Bollgarnfarber in Sannober (Firma: Ebler & Fiebeler).                                                                  |
| Biebeler, Beorg             | "                                  | 1832-34            | Seiben= und Schonfarber in San-                                                                                        |
| Biebeler, Lubwig            | Dannenberg                         | 1834-35            |                                                                                                                        |
| Finden, Guftab              | Scharmbed                          | 1847-49            |                                                                                                                        |
| Fint, Ernft                 | Diepholz                           | 1844-50            |                                                                                                                        |
| Firnhaber, Guftab           | Br. Berfel                         | 1847-48            | Staate-Telegraphift in Sannover                                                                                        |

| Firnhaber,                            | Sannober                               | 1840-41            | Ranonier (1843).                                                                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Qubmig                                | Quakuna.                               |                    |                                                                                        |
| Fifcher, Abolf                        | Lunchurg                               | 1841-43            | Eisenbahnbau=Rondukteur in Al=                                                         |
| Bifcher, Ferbinanb                    | ~"                                     | 1837 -39           | Zimmermann (1843).                                                                     |
| Fifcher, Inlius<br>Fifcher, Karl      | Stabe W                                | 1837-38            | Im Steuerfache (1843).                                                                 |
| Bijajer, Kari                         | Ahnfen, Amte Meinerfen                 | 1848-52            | Landbauführer in Silbesheim.                                                           |
| Blebbe, Georg                         | Marienwerber                           | 1834-36            | Unterforfter gu Beinfen, Amte Bolle.                                                   |
| Fleifcher, Theodor                    | Lachem                                 | 1846-48<br>unb     | Landes = Defonomie = Geometer gu Bodenem.                                              |
| Flügge, Abolf                         | Winfen a. b.                           | 1850-51<br>1835-37 | Defonomie . Bermalter (1843).                                                          |
| Blugge, Chriftian                     |                                        | 1832-34            | Mühlenpachter ju Luchow.                                                               |
| Blugge, henning                       | Salzhemmen=                            | 1834-36            | Defonomie = Bermalter (1843).                                                          |
| Blügge, Wilhelm                       | Amalienhof in Weftenburg               |                    | Butebefiter ju Ramelow in hinter-<br>bommern.                                          |
| Fode, Wilhelm                         | Münden                                 | 1848-53            | Lithograph und Zeichner in San=                                                        |
| Frandel. Ebuard                       | Schweben Edweben                       | 1853-55            | Studirender der Ingenieur=Wissen= fchaften an der polytechnischen Schule zu Karlbruhe. |
| Frank, Angust                         | Sannover                               | 1848-50            | Saubt = Steueramte = Affiftent in Sannober.                                            |
| Frant, Ferbinanb                      |                                        | 1837-38            | Ober = 3oll = Infpettor in Leer.                                                       |
| Franke, Abolf                         | Elverehaufen                           | 1836-43            | Mechanifer (verftorben?).                                                              |
| Franzius, Lubwig<br>Frahicher, Albert | Fürstenau<br>Blütlingen bei<br>Wuftrow | 1848-52<br>1838-40 | Bafferbauführer in Harburg. Felblager (1843).                                          |
| Frensborf, Julius                     |                                        | 1835-37            | Eifenbahn = Ingenieur (1843).                                                          |
| Frensborf, Meher                      | "                                      | 1837-39            | Raufmann (1843).                                                                       |
| Freye, hermann                        | Rlausthal                              | 1849-54            | Bauführer im Dienfte bes fonigt.<br>Rriege = Ministeriums, bergeit gu<br>Northeim.     |
| Fride, August                         | Alfelb                                 | 1841-43            | Rorporal (1843).                                                                       |
| Fridberg, David                       | Sannober                               | 1849-54            | Mafchinen=Technifer in hannober.                                                       |
| Friedrichs,<br>Sermann                | Samein                                 | 1836-38            | Militar (1843).                                                                        |
| Frifden, Rarl                         | Bremen                                 | 1848-51            | Telegraphen=Ingenieur in San-                                                          |
| Frifius, Karl                         | Ovelgonne                              | 1838-41            | Geometer (1843).                                                                       |
| Fris, Georg                           | Sannober                               | 1831-33            | Medailleur (verftorben ale Mung-<br>graveur in Braunfdmeig).                           |
| Frolich, Friedrich                    | Alfelb                                 | 1852-54            | Felbmeffer in Sameln.                                                                  |
| Fromme, August                        | Hameln<br>Berben                       | 1831-33<br>1846-50 | Im Stenerfache (1843).<br>Ingenieur = Affiftent beim Gifen:                            |
| Früh, Otto                            | Berbeil                                | 1940-90            | bahnbaue in Dransfeld.                                                                 |
| Frühling, Lubwig                      | Beine                                  | 1850-52<br>unb     | Stabtbauführer in Sannober.                                                            |
| ~ ~                                   |                                        | 1853-54            | Waditall in Gannahar                                                                   |
| Buchs, Abolf                          | Sannober                               | 1847-50            | Architeft in Sannober. Baurath, Mitglieb ber foniglichen                               |
| Funt, Abolf                           | Linbhorft (Budeburg)                   | 1835-39            | Beneral = Direttion ber Eifen-<br>bahnen und Telegraphen.                              |

| Funt, Arnold                       | Linbhorft (Budeburg)       | 1847-50            |                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gans, Wilhelm                      | Sannover                   | 1837-39            | Gifenbahn = Cettione = Ingenieur in                                                              |
|                                    | -                          | unb                | Leichebe bei Lingen, verftorben                                                                  |
|                                    |                            | 1841-43            | am 11. Mai 1856.<br>Lanbes : Defonomie : Geometer in                                             |
| Gaft, Karl                         | Dannenberg                 | 1840-43            | Dannenberg.                                                                                      |
| Gaudit, Georg                      | Göttingen                  | 1837-38            |                                                                                                  |
| Beisler, Friedrich                 | Denabrud                   | 1838-39            | Mechanifer (1843).                                                                               |
| Gerber, Beinrich                   | hannover                   | 1847-51            | Gifenbahn = Ingenieur = Affiftent in Dlunden.                                                    |
| Gerbes, Bilhelm                    | Denabrud .                 | 1847-48            | im 1. tonigl. hannoverfchen ar-                                                                  |
| Gerig, Lubwig                      | Rortheim                   | 1831-34            | Begbau = Infpettor ju Denabrud.                                                                  |
|                                    |                            | unb                |                                                                                                  |
| Marilla Otto                       | Göttingen                  | 1838-39<br>1847-48 | Bafferbau = Rondufteur gu Reu-                                                                   |
| Gerite, Otto                       | Wottingen                  | 1041-40            | fahr, Umte Blumenthal.                                                                           |
| Gerlad, Abolf                      | Soltenfen                  | 1844-46            | Borft = Mubitor, Sulfearbeiter für                                                               |
|                                    |                            |                    | Forftfachen bei fonigl. Domanen-                                                                 |
|                                    |                            |                    | Rammer in Sannover.                                                                              |
| Gerling, herm.                     | Sophientrog<br>bei Melborf | 1848-49            | fchen Armee, ift im Rriege ber=                                                                  |
| on 0 1                             | (Solftein)                 |                    | fcollen.                                                                                         |
| Gerftenberg,                       | Silbesheim                 | 1840-42            | Buchhandler in Silbesheim.                                                                       |
| Gerfting,<br>Theodor I.            | Sannover                   | 1833-34<br>und     | Befcafteführer in Sannober.                                                                      |
| m:                                 | C                          | 1835-36            | 0 t t 0 t 1 t                                                                                    |
| Gielmefter, Ferb.                  |                            | 1850-54            | Bafferbauten in Samburg.                                                                         |
| Giere, August                      | hannover                   | 1836-37            | Lithograph (1843).                                                                               |
| Giere, Bernharb<br>Giefete, Lubmig | Oinhan hai                 | 1831-32            |                                                                                                  |
|                                    | Linden bei Sannover        | 1839-44            | , 6, ()                                                                                          |
| Giefeler, Rarl                     | Göttingen                  | 1841-42            |                                                                                                  |
| Gießelmann,                        | Mebingen                   | 1843-46            |                                                                                                  |
| Gustav                             |                            | 1847-48<br>unb     | a. D. zu hannover.                                                                               |
|                                    | 1.                         | 1855-56            |                                                                                                  |
| Glinbemann, Beinrich               | Sannover                   | 1832-36            | Maler in Sannober.                                                                               |
| Glünder, bermann                   |                            | 1844-48            | Bafferbauführer in Sarburg.                                                                      |
| Glünder, With.                     | •                          | 1834-40            | Eisenbahnbau-Konbutteur und In-<br>genieur I. Klaffe, zur Zeit in<br>Lingen.                     |
| Goltermann,                        | •                          | 1846-49            |                                                                                                  |
| Goltermann,<br>Theobor             | Celle                      | 1831-34            | Bimmermeifter in Celle.                                                                          |
| Göring, Otto                       | Lingen                     | 1849-54            | Architett (berzeit beim Restaura=<br>tionsbau ber Michaelistirche in<br>hilbesheim beschäftigt). |

| Gors, Friedrich<br>Gosling, Georg                  | Magbeburg<br>Denabrud           | 1833-38<br>1849-52 |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                 |                    | natore Goeling ju Denabrud.                                                                                |
| Gott, Dietrich                                     | Müllingen                       | 1833-34            |                                                                                                            |
| Götting, Ludwig                                    | Sannover                        | 1839-42            | Deforationsmaler in Sannover.                                                                              |
| Göttsche, Gustav                                   | Bevenfen                        | 1847-48            | Landes = Detonomie = Geometer gu Bevenfen.                                                                 |
| Göge, Abolf                                        | Sagen bei Bremen                | 1850-55            |                                                                                                            |
| Bope, Otto                                         |                                 | 1848-53            |                                                                                                            |
| Graff, Dietrich                                    | Lingen                          | 1831-32            |                                                                                                            |
| Grahn, Rarl                                        | Bellerfeib                      | 1838-41            |                                                                                                            |
| Grahn, Wilhelm                                     | Battenfen                       | 1840-42            |                                                                                                            |
| Graß, Lubwig                                       | Sannover                        | 1838-40            |                                                                                                            |
| Greibte, Rarl                                      | Gilitz, Amte                    | 1831-33            |                                                                                                            |
| Sitibit, Maii                                      | Luchom                          | 1001-00            | manbert (1843).                                                                                            |
| Grelle, Friedrich                                  | Bremen                          | 1853-55            |                                                                                                            |
|                                                    |                                 |                    | Göttingen.                                                                                                 |
| Grethen, Andreas                                   | Niebull im<br>Amte Ton=<br>bern |                    | Geometer (1843).                                                                                           |
| Grevemeyer,                                        | Elbagfen                        | 1835-37            | Clabefeldmebel (Dberjager erfter                                                                           |
| Georg                                              |                                 |                    | Rlaffe) gu Lauenbrud, Amts Moisburg.                                                                       |
| Grevemener,<br>Lubwig                              | "                               | 1840-46            | Dbermafchinift in ben Bahnhofe=                                                                            |
| Griffel, Julius                                    | Rienburg                        | 1833-37            | Architett (verftorben).                                                                                    |
| Grimm, Endwig                                      | Grohnbe                         | 1846-48            | Lanbesotonomie = Geometer 311 Samein.                                                                      |
| Grimpe, Rarl                                       | Sannover                        | 1837-39            | Rlembner in Sannober.                                                                                      |
| Grifebach, August                                  | "                               | 1831-32            | Dr. med. Profeffor an ber Uni=                                                                             |
| Grohmann, 3of.                                     | Schonau in Bohmen               | 1840-41            | Borgellanmaler in Sannober.                                                                                |
| Gropengießer, Ghuard                               | Einbed                          | 1835-36            | Mechanifer und Graveur in San-                                                                             |
| Groffe, hermann                                    | Sannover                        | 1834-36            | Bilbhauer und Bergolber in San=                                                                            |
| Grote, Muguft                                      |                                 | 1840-41            |                                                                                                            |
| Grote, Beinrich                                    | Celle                           | 1832-33            |                                                                                                            |
| Grote, Bermann                                     | Steinhorft im<br>Lauenburgi=    |                    |                                                                                                            |
| Grote, hermann                                     | Bienhaufen<br>bei Luneburg      | 1850-55            | Begbauführer in Stabe.                                                                                     |
| Grote, Otto                                        | Sannover                        | 1839-40            | Thierargt (1843).                                                                                          |
| Grotefend,                                         | "                               | 1841-43            |                                                                                                            |
| Grotefend, Ernft                                   |                                 | 1832-37            | Gifenbahnbantondufteur in San=                                                                             |
| Stoteleur, gruit                                   | , ,                             | unb<br>1841-42     | nober.                                                                                                     |
|                                                    | D- 44mistan                     |                    |                                                                                                            |
| Grothe, August<br>Grumbrecht,<br>Albrecht (Julius) | Dachtmiffen<br>Luneburg         | 1837-38<br>1845-48 | Bremier = Lieutenant in ber f. han=<br>noverschen Artillerie, fommandirt<br>jum Generalstabe, in Hannover. |

| Grünhagen, Rarl                                  | Gifhorn Bobenteich       | 1834-35<br>1841-42        | Defonom (1843).                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grußenborf, Rarl                                 | Balerobe                 | 1845-47                   | Relbmeffer in Luchow.                                                                                             |
| Grütter, Abolf<br>Grütter, Karl                  | "                        | 1847-51                   | Mitbesitzer ber Eisengießerei und<br>Maschinenfabrik von E. Grütter<br>& Komp. zu Geestenborf bei<br>Bremerhafen. |
| Gubewill, Karl<br>Gubewill, With.                | Mifeib                   | 1839-41<br>1835-37        | Domanenpachter in Grohnbe.<br>Raufmann und Burgermeifter in                                                       |
| Günther, August                                  | Sannober                 | 1841-43                   | Im Befchafte feines Baters, bes<br>Bofbaumalers Gunther gu San=<br>nober.                                         |
| Günther, Bruno                                   | Phrmont                  | 1832-33<br>unb<br>1836-37 | Fürftlich Balbedifcher Baumeifter Bu Ahrmont.                                                                     |
| Günther, Chriftn.                                | Sannover                 | 1841-43                   | hofbaumaler und hoflatirer in bannober.                                                                           |
| Saad, Otto                                       | Tonning in Schleewig     | 1853-55                   | Schule in Munchen.                                                                                                |
| Saate, Wilhelm                                   | Rienze bei<br>Luchow     | 1836-38                   |                                                                                                                   |
| Saarbleicher,<br>(genannt Sar=<br>bly), Seinrich | hamburg                  | 1839-43                   | 3ibil = Ingenieur in Baris.                                                                                       |
| Saarftid, Seinrich<br>Saafe, Wilhelm             | Eize                     | 1838-39<br>1836-37        |                                                                                                                   |
| Sabbe, Rarl                                      | Celle                    | 1847-53                   | Lanbbauführer in Stabe.                                                                                           |
| Saberlin, Rarl                                   | Salzberheiben            | 1845-49                   |                                                                                                                   |
| Sachmann,<br>August                              | Sannober                 | 1840-42                   | Beichner und Lithegraph (1843).                                                                                   |
| Sadlanber, Emil                                  | Donabrud                 | 1846-49                   |                                                                                                                   |
| Sageborn, Ludio.                                 | Stau bei Samein          | 1840-41                   | (,                                                                                                                |
| Sagen, Beinrich                                  | Sibbege, Amis Lauenftein | 1835-37                   |                                                                                                                   |
| Sagen, Rarl                                      | Berlin                   | 1851-54                   | Technischer Affistent bei ber tonigl. preußischen Oftbahn, zu Brom-<br>berg.                                      |
| Sagenberg, Eb.                                   | Sannover                 | 1833-37                   | Unterforfter ju Langenbamm, Amte Boipe.                                                                           |
| Sagenberg, Guft.                                 |                          | 1841-42<br>unb<br>1843-46 | Begbau = Ronbufteur in Obnabrud.                                                                                  |
| Salberftadt, Rarl<br>Sallmann,<br>Bilhelm        | "                        | 1837-38<br>1835-37        |                                                                                                                   |
| Samel, Wilhelm                                   | Altona                   | 1848-49<br>unb            | ,                                                                                                                 |
| Sammerftein:<br>Lorten,                          | Rortheim                 | 1851–53<br>1854–55        |                                                                                                                   |
| Subwig v.<br>Handes, Karl                        | Lehe                     | 1844-49                   | Bremifcher Bafferbau = Ronbutteur<br>gu Bremerhafen.                                                              |

|   | Sane, Rari b.                           | Hamburg               | 1847-49            | Beeibigter Sausmafler in Sam=<br>burg.                                                                |
|---|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • | Sanfen, August                          | Silbesheim .          | 1845-48            | Defonomieberwalter an Ederbe,<br>Umte Wennigfen.                                                      |
|   | Sanffen, Eugen                          | Graban bei<br>Itzehoe | 1851-53            | Lieutenant ber Infanterie in Lubed.                                                                   |
| • | Santelmann,<br>Julius                   | Leigen                | 1837-38            | Begbau = Infpettor in Heigen.                                                                         |
|   | Sapte, Friedrich<br>Sappe, Lubwig       | hameln<br>Hannober    | 1832-35<br>1850-53 | Fabritauffeher (verftorben).<br>Ronftrutteur in ber Mafchinenfabrit<br>bon Baitjen & Romp. in Bremen. |
|   | Sarbeland, Aug.                         | "                     | 1832-33<br>unb     | Missionar (1843).                                                                                     |
|   | Sardeland,herm.                         | Gr. Flothe            | 1836-37<br>1842-45 | Lanbesofonomie = Geometer in Silbesheim.                                                              |
|   | Sarber, Abolf                           | Celle                 | 1835-37            | Mechanifer (verftorben).                                                                              |
|   | Barland, Auguft                         | Amt Sameln            | 1836-37            | Lehrer 311 118lar.                                                                                    |
|   | Barleffem, Rubolf b.                    | Sannover              | 1837-38            | Beichner (1843).                                                                                      |
|   | Sarmening, Abolf                        | Stabthagen            | 1851-53            | Chemifer.                                                                                             |
|   | Sarms, Julius                           | Derei .               | 1846-49            | Ingenieur auf ber Gifenhutte Bederobe bei Donabrud.                                                   |
|   | Sarmfen, Lubwig                         |                       | 1839-40            | Deforationemaler (1843).                                                                              |
|   | Sarriers, Eduard                        | Budeburg              | 1847-50            | Architett in Budeburg.<br>Dublenpachter (1843).                                                       |
|   | Sarten, Difolaus<br>Sartmann,<br>Ebuarb | Sannober Sannober     | 1836-37<br>1838-40 | Beichner (1843).                                                                                      |
|   | Sartmann, Georg                         |                       | 1839-42            | Gifenbahn = Bautonbuteur in San=<br>nover.                                                            |
|   | Sartmann, Georg                         | Rethen                | 1840-41<br>unb     | Lanbesofonomie . Beometer gu Beine.                                                                   |
|   | Hartmann, Jul.                          | Sannober              | 1842-43<br>1831-33 | regiment ju Fürstenwalbe (Bros                                                                        |
|   | Sartung, Bernh.                         | Supebe, Amte          | 1849-51            | Grengauffeber gu Beeftemunbe.                                                                         |
|   | Hartung, Wilh.                          | Bergen bei Celle      | 1847-51            | Begbauführer in Lehe.                                                                                 |
|   | Sars, Ebuarb b.                         | Silvesheim            | 1840-42            | 6. Anauer & Romb. (Dof-Golb-                                                                          |
|   | Safe, Bilheim                           | Einbed                | 1833-38            | on ber bolbtechnischen Schule.                                                                        |
|   | Safpelmath, Bermann                     | Linben                | 1838-40            |                                                                                                       |
|   | Safpelmath, Rar                         | Donabrud              | 1843-49            |                                                                                                       |
|   | Saffelbring.                            | Luneburg              | 1841-44            | Kunftmatet in Cancourg.                                                                               |
|   | Sattenborf. Ernf                        |                       | 1835-36            | Beometer (1843).                                                                                      |
|   | Sauers, Wilhelm                         | Celle                 | 1852-55            | Technifer in Darburg.                                                                                 |
|   | Saupt, Eduard                           | Mintein               | 1838-39            | Deforationsmaler (1843).                                                                              |
|   | Saupt, Johann                           | Donabrud              | 1832-36<br>unb     | Mechanifer (1843).                                                                                    |
|   | 4                                       |                       | 1838-39            |                                                                                                       |
|   |                                         | 1                     | 1.000              |                                                                                                       |

| Sausmann, Bernhard                      | Göttingen                          | 1831-33                              | Landbaufondufteur in Ueigen.                                                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sausmann,<br>Bernhard                   | Sannover                           | 1833-35                              | Hoffabritant, Generalfonful ber<br>Stadt Lüb. d., in Hannover<br>(Affocié der Hof-Gold = und<br>Silberfabrit J. Wl. Hausmann). |
| Sausmann, Geo.                          | Rienburg                           | 1832-33<br>unb<br>1837-38            | Apothefer (1843).                                                                                                              |
| Secht, Beinrich                         | Seelze                             | 1841-44<br>unb<br>1848-49            | Bivil = Ingenienr ju Rybnit in Oberfchieffen.                                                                                  |
| Seeren, August                          | Sannover                           | 1849-51                              | Tednifer auf tem Ediffemerft bee Berrn Rent in Sarburg.                                                                        |
| Seeren, Friedrich                       | ,                                  | 1845-46                              |                                                                                                                                |
| Seefc. Theodor                          | Riel                               | 1852-54                              |                                                                                                                                |
| Seefemann, Buft.                        | Schonebed bei Bremen               | 1844 48                              | Lieutenant im f. hannoverschen<br>7. Infanterie=Regimente zu Do=<br>nabrud.                                                    |
| Heiberg.<br>Thormald                    | Christiania in Rorwegen            | 1850-53                              | Theilhaber und Borfteber einer Baumwollspinnerei in Christia-                                                                  |
| Beibemann, Frbr.                        | Sorft, Umte Ridtingen              | 1840-41                              | Müller (1843).                                                                                                                 |
| Seidtmann,<br>Chriftoph                 | Semebunbe                          | 1840-41                              | Umte = Bimmermeifter und Delo=<br>nom ju Bemebunde, Amte Roten=<br>burg.                                                       |
| Seine, Wilhelm                          | Wölpe                              | 1853-55                              | Bermaiter auf ber Domane Epringe,                                                                                              |
| Seineten Friedrich                      | Bremen                             | 1851-55                              | Bafferbauführer in Bremen.                                                                                                     |
| Beinemann, 3faat                        |                                    | 1835–37                              | (1020).                                                                                                                        |
| Beinemann, Levi<br>Beinemann,<br>Lubwig | Osterobe<br>"                      | 1839-40<br>1838-39                   | Raufmann (1843).<br>Raufmann (1843).                                                                                           |
| Seino, Wilhelm"                         | Lungmuhlen,<br>Umte Roten-<br>burg | 1842-43                              | Muller und Landwirth gu Lung=<br>muhlen.                                                                                       |
| Seinrichs, Ernft                        | Linden bei Sannover                | 1832-33                              | Eifenbahn = Ingenieur (1843).                                                                                                  |
| Seins, Seinrich                         | Sulze .                            | 1834-37                              | Grabirmeifter auf ber Saline Rothenfelbe.                                                                                      |
| Selft, hermann                          | Salberftabt .                      | 1845-46<br>1848-50<br>unb<br>1854-55 | Brivatiehrer ber Mathematif in Sannover.                                                                                       |
| Sellen. beinrich bon ber                | Schulenburg in holftein            | 1836-38                              | Defonom (1843).                                                                                                                |
| Sellner, Friedrich                      |                                    | 1841-44                              | Eifenbahn=Ingenieur gu Burg=<br>bamm bei Bremen.                                                                               |
| Selmer, hermann                         |                                    | 1845-47                              | Landebofonomie = Geometer gu<br>Laagen bei Sannover.                                                                           |
| Belmte, Gerhard                         | hannover                           | 1833-34                              | Raufmann (1843).                                                                                                               |

| Selmte, Rari<br>Semmelmann,<br>Ernft | Hannover<br>Ueizen       | 1834-35<br>1844-48        |                                                                                                                   |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sengft, Friedrich                    | Sannover                 | 1839-40                   | Bilbhauer und Bergolber (1843).                                                                                   |
| Senneberg, Brun.                     | Wien                     | 1849-51                   | Stubirenter auf ber polytednifden Schule gu Rarieruhe.                                                            |
| Sennede,<br>Sermann                  | Sildebheim               | 1836-37                   | Maler und Lithograph (1843).                                                                                      |
| Sennies, Frang                       | Sannover                 | 1831-32                   | Buchbinder und Galanteriearbeiter in Sannover.                                                                    |
| Sennings, Rarl                       | Lüchow                   | 1842-47                   | Bivil = Ingenieur in Luchow, Diris gent zweier Fabrifen bafeibft.                                                 |
| Senninge, Rarl                       | Rateburg                 | 1845-48                   | Ober=Ingenieur für den projettir=<br>ten Eifenbahnban von Riga nach<br>Dunaburg.                                  |
| Senrici, Otto                        | Bremerlehe .             | 1847-49<br>nnb<br>1851-54 | Mitbefitzer ber Eifengiegerei und<br>Maschinenfabrit von C. Grutter<br>& Komp. 3u Geestendorf bei<br>Bremerhasen. |
| Serhold, Bernh.                      | Sannover                 | 1850-55                   | Bertführer in den Drehwertstätten<br>ber Egestorffichen Mafchinen-<br>fabrit zu Linden vor hannover.              |
| Sergbruch, Julius                    | Glüdstabt                | 1845-47                   | Begeinfpettor im Berzogthum Sol= ftein, ju Reumunfter.                                                            |
| Serger, Konrad<br>Sefemann, Seinr.   | Sannover "               | 1841-45<br>1831-34        |                                                                                                                   |
| Seffe, Berrmann Seffe, Bithetm       | Göttingen<br>Elbingerobe | 1848-50<br>1844-46        | Muller in Gottingen. Lanbebofonomic = Geometer gu Lei=                                                            |
| Seuer, Friedrich                     | Bantein                  | 1840-42                   | ferbe, Umte Gifhorn.<br>Detonom (1843).                                                                           |
| Senbe, Beter v. b.                   |                          | 1851-54                   | Architeft und Maurermeifter in Samburg.                                                                           |
| Senben, Anbolf                       | Loupou                   | 1851-53                   |                                                                                                                   |
| Sene, Ebuarb                         | Sitader                  | 1840-44                   | Bafferbaufenbufteur in Sona.                                                                                      |
| Beger, Ernft                         | Bohlbenberg              | 1847-48<br>unb            | Landesofonomie = Geometer in Silvesheim.                                                                          |
|                                      |                          | 1850-51                   |                                                                                                                   |
| Sener, Rart                          | Buftebt, Amite           | 1839-42                   | Lanbebofonomie = Geometer in                                                                                      |
| Sentes, Rlaus                        | Reermoor                 | 1846-47                   | Defonom in Loquard (Oftfries=                                                                                     |
| Senn, Beinrich                       | Lüneburg                 | 1839-41                   | Betreibt bie Inderraffinerie ber<br>Firma Joh. Lubolph Schultz und<br>Sohn in Luneburg.                           |
| Benne, Beinrich                      | Sannover                 | 1833-35                   |                                                                                                                   |
| Senne, Ludwig                        | ~ "                      | 1832-33                   |                                                                                                                   |
| Senfe, Karl                          | St. Betere=              | 1853-55                   | Telegraphen = Ingenieur in San= nober.                                                                            |
| Silfentamp, Lubwig                   | Denabrud                 | 1849-52                   | Dr. ph., technischer Borstand ber<br>chemischen Fabrit von hilten=<br>tamb und Wessels in Denabrud.               |
| Sillerns, Diebrich                   | Bever                    | f831-33                   | Bau = Infpettor gu Olbenburg.                                                                                     |

| Simftedt, Julius               | Sachmühlen            | 1843-45                   | Bofthalter und Defonom gu Bart= jenftebt im Silbesheimifchen.                                           |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sindelbenn,                    | Hannober              | 1832-33                   | Landes = Defonomie = Rondufteur in                                                                      |
| Sinberfin, Botho               | Goslar                | 1832-35                   | Silbebheim.<br>Rittergutspachter zu Gebefee bei<br>Erfurt.                                              |
| Sinüber, Otto                  | Daffel                | 1845-51                   | Gifenbahn=Ingenieur=Affiftent in Sarburg.                                                               |
| Sirfchfeld, August             | Steinwehr in Solftein | 1853-54                   | Offizier in faiferl. öfterreichischem Dienft.                                                           |
| Sigmann,<br>Friedrich          | Sannover              | 1837-38                   |                                                                                                         |
| Sobel, Abolf                   | Dranefelb             | 1849-54                   | Technifer in Dranofeib.                                                                                 |
| Sohel. Albert                  | ,                     | 1844-48                   |                                                                                                         |
| Sobel, Albert<br>Sobel, Guftab | ,                     | 1844-48                   | Bafferbauführer in Sarburg.                                                                             |
| Sobel, Theodor                 | ,                     | 1849-54                   | Technifer in Dransfeld.                                                                                 |
| Soffmann, Georg                | Lauterberg am Sara    | 1833-35                   |                                                                                                         |
| Soffmann, Georg                |                       | 1839-40                   |                                                                                                         |
| Soffmann, herm.                | ,                     | 1842-46                   |                                                                                                         |
| Sohnbaum, Gottfrieb            | ,,                    | 1835-37                   |                                                                                                         |
| Soletamp,<br>Friedrich         |                       | 1834-39                   | Bilbhauer in Sannover.                                                                                  |
| Soletamp, Beinr.               | •                     | 1831-32                   | Bimmermeifter in Sannover (ges forben 1855).                                                            |
| Sollenberg,<br>Friedrich       | Donabrud              | 1846-48                   | Bergwerfe Techniter zu Borgioh bei Donabrud.                                                            |
| Sollmann, Karl                 | Bremen                | 1850-53                   | Ingenieur in ber Maschinen= und Schiffbau - Anstalt von Früchte=<br>nicht & Brod zu Bredow bei Stettin. |
| Solft, Ferdinand               | Rolbingen             | 1850-51                   | Dberverwalter bes Guts Benne-<br>muhlen, Amte Burgivebel.                                               |
| Solfte, Theodor                | Berfenbrud            | 1848-49                   | Berg = Eleve gu Bruninghaufen.                                                                          |
| Somener, Ernft                 | Monnebed              | 1853-54                   | Ingenieur in ber englifchen Marine.                                                                     |
| Somener, Rarl                  | Gute bei Rien=        | 1832-33                   | Geometer und Lehrer (1843).                                                                             |
| Sonftebt, Ang. b.              |                       | 1836-37                   | Rabitan und Rompagnie-Chef im<br>foniglichen Garbe-Regimente in<br>Hannover.                            |
| Soppe, Georg                   | Sannover              | 1833-34<br>unb<br>1838-39 | Legatione - Ranglift bei ber hannos<br>verfchen Gefanbichaft in Berlin,<br>und Maler.                   |
| Soppe, Georg                   | Bilfen                | 1840-42                   |                                                                                                         |
| Bornemann, Moolf               |                       | 1832-34                   |                                                                                                         |
| Softmann,<br>Christian         | Celle                 | 1845-48                   |                                                                                                         |
| Sotop, Christian               | Sannober              | 1836-41                   | Lehrer an ber Reuftabter Burger-                                                                        |
| Sopen, Lubwig                  | Grohnbe               | 1838-40                   | Forftamte = Mubitor in Bremer=                                                                          |
| Hoven, Johann ban              | Breugel bei Serzogen= | 1852-55                   | Lehrling in einer Tuchfabrif gu Gelbrop in Solland.                                                     |

| Subbe, Beinrich                   | Hamburg           | 1853-54            | Samburgifcher Bafferbau-Rondut= teur in Rughaven.                    |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Subbe, Joaquin                    | Mexifo            | 1848-49            | Musführenber Ingenieur bei ber                                       |
| 24000, 2044                       | 4.1.6.1.5         |                    | hinboftanifchen Gifenbahn bon                                        |
|                                   |                   |                    | Ralfutta nach Delhi.                                                 |
| Sud, Theodor                      | Rammeleloh        | 1846-50            | Gifenbahn = Ingenieur = Mffffent ju                                  |
|                                   |                   |                    | Bolfmarbhaufen bei Dunben.                                           |
| Sueg, Lubwig                      | Rortheim          | 1846-50            | Ronftrufteur bei ber Bagenbau=                                       |
|                                   | 1                 |                    | Bermaltung ber Gifenbahnwert=                                        |
| W                                 | g.a.              | 4049 40            | ftatten in Sannober.                                                 |
| Sugues, Anton                     | Celle             | 1847-48            | Lieutenant im fonigl. hannoberfchen 5. Infanterie=Regimente ju Lune= |
|                                   |                   |                    | burg.                                                                |
| Suhlte, Beinrich                  | Marienfee         | 1831-32            | Bimmermeifter (1843).                                                |
| Suisten, Athe                     | Bogum             | 1850-53            | Dr. ph., Behrer an ber Burger=                                       |
| guitatin, and                     | pogu              | 1000 00            | fchule ju Celle.                                                     |
| Summel,                           | Daffel            | 1836-38            | Rabrifant in Amerifa (1843).                                         |
| Wilhelm                           |                   |                    |                                                                      |
| Sunte, Bilbeim                    | Sannober          | 1849-53            | Ronftruftione = Beichner im techni=                                  |
|                                   |                   |                    | nifchen Bureau ber Dunfter=                                          |
|                                   |                   |                    | Rheiner Gifenbahn gu Dunfter.                                        |
| Surpig, Georg                     | "                 | 1840-41            | Bilbhauer in Sannober.                                               |
| humald, Guftav                    | Ueterfen in       | 1846-48            | Ingenieur in ber Mafchinenfabrif ber Pacific Iron Works an           |
|                                   | Solftein          |                    | Bridgebort im nordamerifanis                                         |
|                                   |                   |                    | ichen Staate Connecticut.                                            |
| Jacobsen, With.                   | Stabanger in      | 1849-52            | Telegraphen = Ingenieur in Chris                                     |
| Sucovien, Ebily.                  | Rormegen          | 1010 02            | ftiania.                                                             |
| Jacobshagen,                      | Reuftabt a R.     | 1846-48            |                                                                      |
| Bernharb                          |                   |                    | Sannover.                                                            |
| Bacobion,                         | Berlin            | 1838-40            | Raufmann in Samburg.                                                 |
| Ferbinand                         |                   |                    |                                                                      |
| Jacobson, Gotth.                  | Bertin            | 1838-40            |                                                                      |
|                                   |                   | unb                | bei Beine.                                                           |
| ~* ~                              | maria Canidat     | 1844-45<br>1835-36 | Robift (1843).                                                       |
| Jäger, Friebrich                  | Batje, Gericht    | 1333-30            | stopile (1945).                                                      |
| Clabrada Gainvich                 | Bergen a. b.      | 1833-35            | Defonom ju Bergen a. b. Dumme.                                       |
| Jahnde, Beinrich                  | Dumme             | 1000-00            | Detonom ou Dergen u. v. Dumme.                                       |
| Jahns, Chriftian                  | Sannober          | 1834-36            | Rettor, Behrer an ber Mittelfchule                                   |
| Sugaro, Cyrinian                  | - Commont         |                    | in Sannober.                                                         |
| Janifd, Rubolph                   | Bremervorbe       | 1840-44            | Inhaber einer Bertftatte für lanb.                                   |
| Sautiny oracety                   |                   |                    | wirthichaftliche Berathe gu Be-                                      |
|                                   |                   |                    | bern bei Bremervorbe.                                                |
| Janfen, Rubolph                   |                   | 1844-45            | Raufmann in Silbesheim.                                              |
| Jange, Gottlieb                   | Wunftorf          | 1843-46            |                                                                      |
| Jasper, Wilhelm                   | Elbagfen          | 1843-46            |                                                                      |
| C                                 | 0.54              | 1007 90            | bagfen.   Beichner (1843).                                           |
| Jagebe, Emil                      | Jaffh             | 1837-39<br>1851-54 |                                                                      |
|                                   | Bion in Sol=      | 1001-94            | terie = Regiment ju Berben.                                          |
| Benner, hermann                   | flein             |                    |                                                                      |
| Benner, hermann                   | ftein<br>Sonnober | 1840-41            |                                                                      |
| Benner, hermann<br>Berafd, Muguft | Sannober          | 1840-41<br>1847-48 | Schloffer (1843).                                                    |
| Benner, hermann                   |                   |                    | Schloffer (1843).                                                    |

| Ihfen, Lubwig                              | Eize                   | 1837-42<br>nnb                       | Eifenbahn-Ingenieur ju Speele bei Dunben.                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilfe, Friedrich                            | Limmer bei Sannover    | 1843-44<br>1853-55                   | Werfführer eines Maurergeschafis in Linden bei Sannober.                                                                                                                                                                                             |
| Imelmann,<br>Julius                        | Frantfurt              | 1835-36                              | Mechanifer (1843).                                                                                                                                                                                                                                   |
| Immeyer, Friebr.                           | Denabrud               | 1844-47                              | Arditett und 3immermeifter in Donabrud.                                                                                                                                                                                                              |
| Inhülfen, Karl<br>Jobelmann,<br>Heinrich   | Olbenburg<br>Stabe     | 1844-48<br>1845-48                   | Baufondufteur in Olbenburg.<br>Berftorben 1850 ale Seejunter im<br>Dieufte ber beutschen Reiches<br>marine.                                                                                                                                          |
| Jonquières, Bilhelm b.                     | Sitader                | 1837-39                              | Forftjunter, gu Ublar.                                                                                                                                                                                                                               |
| Jordan, Abolf                              | Magdeburg              | 1854–55                              | Stubirenber an ber polytednifden Schule in Rarieruhe.                                                                                                                                                                                                |
| Jordan, Guftab                             | Barbie, Amte           | 1843-45                              | Defonom und Biegeleibefitger in Barbis.                                                                                                                                                                                                              |
| Jordan, Bithelm                            | Bellerfeid             | 1850-52<br>unb<br>1853-54            | Architeft, beschäftigt auf bem tech=<br>nischen Bureau ber Eisenbahn=<br>bireftion in hannober.                                                                                                                                                      |
| Jorns, Abolf                               | Ofterobe am            | 1849-52                              | Interimiftifcher Arminiftrator eines Rupfermerfe in Ofterode.                                                                                                                                                                                        |
| Ifenbart, Arnold<br>Igerott, Friedrich     | Bergberg               | 1833-35<br>1835-36<br>unb<br>1837-41 | Wegbau = Eleve (1843).<br>Zeichner und Maler (1843).                                                                                                                                                                                                 |
| Jubell, Julius<br>Jurgens, Anton           | y<br>v                 | 1839-40<br>1842-44                   | Inftrumentenmacher (1843).<br>Hof- Maphenmaler, Hof- Magen-<br>ladirer und Deforationsmaler<br>in Bannover.                                                                                                                                          |
| Rahle, Ernft                               | "                      | 1848-53                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rahle. Friedrich<br>Randelhart,<br>Theodor | Burgborf<br>Sarbegfen  | 1836-37<br>1842-46                   | Octonom in Burgborf (1843).<br>Wertführer in der Schlofferei'und<br>Monti: wertftätte der Egeftorffs<br>fchen Waschinenfabrit zu Linden                                                                                                              |
| Rappe, Rari                                | Roppenbrügge           | 1846-49                              | vor Hannover.<br>Waschinite auf der beutschen Flotte<br>bid Ende 1852; dann in der<br>Maschinensabrif der Ararine-<br>Engineers Humpbrig Aranant &<br>Ohles zu Loudon; jetzt in der<br>Waschinensabrif von Mansomes<br>& Sims zu Ihrbrich (England). |
| Raps, Friedrich                            | Rieberfache=<br>werfen | 1838-40                              | Befoldeter Feldmeffer in Sildes=<br>beim.                                                                                                                                                                                                            |
| Raude, Beinrich<br>Raven, August b.        | Rirchmehren            | 1835-36<br>1843-46<br>unb<br>1851-52 | Detonom (1843).<br>Eifenbahn = Baufonbufteur in Sarburg.                                                                                                                                                                                             |
| Raven, Wilhelm b.                          | ,                      | 1851-55                              | Bauführer bei Errichtung der<br>hannoverschen Attien - Riachöbe-<br>reitungs - Anstalten, dermalen zu<br>Ködermühle bei Herzberg.                                                                                                                    |

| Rayfer, Wilhelm          | Sannober Winfen a. b.     | 1835-38<br>1849-52 | Miditar (1843).<br>Doftor ber Dlebigin,                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Luhe                      |                    |                                                                                                                                 |
| Rellner, Friedrich       | Borfalz bei<br>Salzgitter | 1834-40            | Rehrer ber Dathematif (ver-                                                                                                     |
| Rembrich. Rarl           | ś                         | 1838-39            | Bilohaner (1843).                                                                                                               |
| Rertow, Ernft            | Sannover                  | 1838-39            | Beichner bei ber General = Direttion<br>ber Gifenbahnen in Sannover                                                             |
| Regler, Abolf            | Reuftadt a. R.            | 1837-38            | Offizier (1843).                                                                                                                |
| Rettler, Gottfried       | Norben                    | 1831-35            | Eifenbahnbau = Rondufteur in Lingen.                                                                                            |
| Reuffel, Johann          | lleizen                   | 1840-43            | Dirigent ber Mafchinenfabrif bor Scele & Romp. in Braunichmeig                                                                  |
| Rimmel, Jofeph           | hilbesheim                | 1832-34            | Mechanifer (1843).                                                                                                              |
| Kjelland, Guftav         | Findoe in Mor=<br>wegen   | 1849-52            | Gab = Ingenieur in Chriftiania.                                                                                                 |
| Rlaude. Theobor          | Burgborf                  | 1835-36            | Bimmermann (1843).                                                                                                              |
| Rleim, Rarl              | Brodel                    | 1837-38            | Defonom (1843).                                                                                                                 |
| Rleine,                  | Barel                     | 1852-55            | Technifer in ber Mafchinenfabri                                                                                                 |
| Gustav (Julins)          |                           |                    | won Freeriche & Romp. 31                                                                                                        |
| Kleinschmidt.<br>Wilhelm | Stolzenan                 | 1847-52            | Begbauführer in Sitbesheim.                                                                                                     |
| Klende, Ludwig           | Sannover                  | 1840-42            | Lanbesofonomie = Geometer in Sannover.                                                                                          |
| Rleuder, Ernft           | Silbesheim                | 1838-39            | Michanifer. Theilhaber an be Eifengieferei von Rattentibt & Rieufer in hilbebheim.                                              |
| Klindworth,              | Sannover                  | 1843-45            | Mechanifer in London.                                                                                                           |
| Klindworth, Aug.         | ,                         | 1841-45            | Berftorben 1847 ale Mechanike<br>in Sannober                                                                                    |
| Rlindworth,<br>Friedrich | "                         | 1831-32            | Buchbruderei = und Steinbruderei Befitger in Sannover.                                                                          |
| Klinge, Heinrich         | Allet                     | 1842-46            | Eifenbahn = Obermafchinift in Got tingen.                                                                                       |
| Klingenberg,<br>Ernft    | Osnabrūď                  | 1846-48            | Juerft Lehrer ber Architektur in München, fpater ebenfo in Rurn<br>berg; jetzt Lehrer an ber Bau<br>gewerkenschule zu Rienburg. |
| Rlofe, Seinrich          | Berben                    | 1841-45            | Gifenbahn = Ingenieur gu lleigen                                                                                                |
| Klöveforn. Juftus        | Donabrud                  | 1847-49            | Technifer in ber Bohlert'icher Mafchinenfabrit ju Berlin.                                                                       |
| Anauer, Karl             | Celle                     | 1845-48            | Bremier = Lieutenant in ber f. han noverfchen Artillerie.                                                                       |
| Aniep, Julius            | Sannober                  | 1839-41            | Revifor im f. Finang = Minifteriun gu Sannober.                                                                                 |
| Anierim. Friedrich       | Göttingen                 | 1844-46            | Defonomie = Bermalter gu Saus                                                                                                   |
| Knipping, Karl           | Umt Sameln                | 1836-37            | Forftamte = Aubitor gu Grobnbe.                                                                                                 |
| Knöhr, Mubolf            | hamburg                   | 1854-55            | Stubirenber ber Architeftur in Berlin.                                                                                          |
| Anolde, Withelm          | Sannover                  | 1838-39            | Defonomie . Bertvalter (1843).                                                                                                  |
| Rnop, hermann            | Öfterobe                  | 1853-54            | Studirender der Mathematif un<br>ber Raturwiffenschaften an de<br>Universität Göttingen.                                        |

| Rohfahl, Beorg                | Luchow                           | 1841-43 |                                                                                                                             |
|-------------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Röhler, August                | Berftebt, Amte                   | 1847-51 | Architeft, bergeit beim Bau bee                                                                                             |
|                               | Liebenburg                       |         | Bahnhofe in Lingen befchaftigt.                                                                                             |
| Röhler, Beinrich              | Sannover                         | 1843-44 | Forfter im Barnftorfer Balbe,                                                                                               |
| Rohlmann, Otto                | Münber                           | 1831-33 | Müller (1843).                                                                                                              |
| Rohlmann, With.               | Anbreabberg<br>am barg           | 1837-39 | Maurermeifter gu Andreabberg.                                                                                               |
| Rofemüller, Wilh.             | Mmt Reuftabt                     | 1832-33 | Sabrifant in Remport (1843).                                                                                                |
| Rofen, Edmund                 | Sannober                         | 1831-34 | Landichaftemaler in Sannover                                                                                                |
| Roten, Georg<br>Roler, August | ,                                | 1833-37 | Begban = Infpettor in Ctabe.                                                                                                |
| Roler, August                 | llelzen                          | 1847-51 | Begbauführer in Baterobe.                                                                                                   |
| Roler, Friedrich              |                                  | 1840-41 | Defonom (1843).                                                                                                             |
| Rolle, Wilhelm                | Banteln                          | 1831-33 | Defonom (1843).                                                                                                             |
|                               |                                  | unb     |                                                                                                                             |
|                               |                                  | 1834-35 |                                                                                                                             |
| Kölle. Wilhelm                | Silbebheim                       | 1835-36 | Der Defonomie Beftiffener (1843)                                                                                            |
| Rollenrott, Seinr.            | nover                            | 1846-47 | Defonom und Ziegelfabritant gi                                                                                              |
| Ronig. Beinrich               | Luneburg                         | 1834-36 | Beichner und Lithograph (1843.                                                                                              |
| König, Karl                   | lleizen                          | 1851-55 | Mafdinenbauer in Helgen.                                                                                                    |
| Ronow, Joachim                | Bergen in<br>Norwegen            | 1851-55 |                                                                                                                             |
| Röpde, Rlaus                  | Borftel im                       | 1848-53 | Eifenbahn = Ingenieur = Affiftent in Sarburg.                                                                               |
| Rörting, Leonard              | Sannover                         | 1850-55 | Ingenieur ber Gabanftalt gu Sannober.                                                                                       |
| Rortling, Georg               | Remnade                          | 1837-38 | Mechanifer (1843).                                                                                                          |
| Röfter. Gustav                | Borgftebt,<br>Amte Su=<br>lingen | 1848-52 | Ronftrutteur in ber Bahnhofe-<br>wertstätte ju Sannober.                                                                    |
| Röfter, Rubolf                | Borgftebt                        | 1840-41 | Defonom (1843).                                                                                                             |
| Rothe, hermann                | Lingen                           | 1839-41 | Literat (1843).                                                                                                             |
| Rotid, Theodor                | Sannover                         | 1833-38 | Runftmaler in Raribrube.                                                                                                    |
| Rramer, Albert                | Lebe                             | 1839-40 |                                                                                                                             |
| Rrande, Theodor               | Sannober                         | 1835-40 |                                                                                                                             |
| Rraufe, Friedrich             | Burgwebel                        | 1840-42 | Dlechanifer (1843).                                                                                                         |
| Rrauß, Emil                   | Raffel                           | 1843-44 | Maurer- und Steinhauermeifter in                                                                                            |
| Araut, Georg                  | Göttingen                        | 1852-55 | Rabett im fgl. Ingenieur = Rorpe<br>in Sannover.                                                                            |
| Rreling. August               | Donabrud                         | 1835-36 | Siftorienmaler, Direttor ber Runft-                                                                                         |
| Areus, Ferbinanb              | Raftenburg in<br>Oftbreugen      | 1840-41 | Mechanifer (1843).                                                                                                          |
| frieg, Alfred                 | Samburg                          | 1851-54 | Begbau = Rondufteur in Samburg                                                                                              |
| Rrohne, Abolf                 | Rortheim                         | 1845-48 | Lieutenant im f. hannoberfcher<br>5. Infauterie-Regiment zu Lune-<br>burg.                                                  |
| Rrohnte, Seinrich             | Glüdstabt                        | 1846-47 | Roniglich banischer Landnieffer ir<br>ben Herzogthumern Solftein und<br>Lauenburg, auch Pribat=Inge-<br>nieur zu Gludstabt. |
| Arohnte, Johann               | Brundbuttel<br>bei Itzehoe       | 1847-49 | Ronigl. banifcher Landmeffer in Solflein = Lauenburg gu Delborf                                                             |

| Rropp, Bruno<br>Kruger, Georg | Bremerborbe<br>Bennigfen,     | 1839-41<br>1843-45 | Geometer (1843).                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Amte Ralen=                   |                    | Gnarrenburg.                                                                                                                               |
| Krüger, hermann               | Schleswig                     | 1831-35            | Ronigl. banifcher Bau = Infpeltor über Schleswig in Binneberg.                                                                             |
| Arüger, Theodor               | Sitdesheim                    | 1842-43            | Bremier = Lieutenant a. D., Amte=<br>gehulfe gu Rorten.                                                                                    |
| Krumfuß, Gottl.               | lleizen                       | 1837-40            | Betriebe = Dirigent der Gifenwerte gu Raffelftein in Rheinpreugen.                                                                         |
| Ruden, Chriftoph              | Ronneberg                     | 1838-39            | Müller (1843).                                                                                                                             |
| Rühl, Julius                  | Hoftod                        | 1850-53            | Zeichner im technischen Bureau ber Maschinenfabrit von Goldftein & Romb. 3n Koln.                                                          |
| Ruhlmann Seinr.               | Rienburg                      | 1831-33            | Muhlenbesitzer und Dublenpachter gu Rienburg.                                                                                              |
| Rühne, Seinrich               | Sannover                      | 1844-46            | hoffager in Barfinghaufen am Deifter.                                                                                                      |
| Rühne, Beinrich               | Buden bei Soba                | 1851-52            | Boftgehülfe in Berben.                                                                                                                     |
| Rümmel, Georg                 | Sannover                      | 1831unb<br>1835-37 | hof = Dienfabritant in hannover.                                                                                                           |
| Rummel, Werner                | ,                             | 1850-54            | Architett in Samburg.                                                                                                                      |
| Rünnede, Rarl                 | Mehle bei Elze                | 1851-55            | Schloffer in ber Bahnhofe Bert=<br>ftatte ju hannober.                                                                                     |
| Runge, Ernft                  | Harburg                       | 1837-38            | 7. Infanterie = Regiment.                                                                                                                  |
| Lahmeyer, Wilh.               | Sannober                      | 1832-37            | Bafferbau = Ronduftenr in Reu=                                                                                                             |
| Landsberg, Rari               | Almftebt bei Silbesheim       | 1845-48            | Mlechanifer.                                                                                                                               |
| Landwehr, Theod.              | Melle                         | 1843-48<br>unb     | Architeft ju Malgarten, Amte Borben.                                                                                                       |
|                               |                               | 1851-52            |                                                                                                                                            |
| Landy, August                 | Budeburg                      | 1838-39            | Mechanifer (1843).                                                                                                                         |
| Lange, Johann                 | Christiania in Rormegen       | 1852-55            | Chemifer, bergeit in Sannober.                                                                                                             |
| Lange, Rarl                   | Brüggen                       | 1836-39            | hof = Maurermeifter und Stein=<br>hauer in hannover.                                                                                       |
| Lange, Rarl                   | Rlaubthal                     | 1841-45            | Bivil = Ingenieur in Sannover.                                                                                                             |
| Langerfeld, Bilh.             | Sannover                      | 1839-40            | Apotheter (1843).                                                                                                                          |
| Langfeldt, Beinr.             | (Mettenburg)                  | 1849-51            | Architett in mettenburgifchem Staatebienft ju Boibenburg.                                                                                  |
| Lanhius=<br>Beninga, Stato    | Stidellamp in<br>Oftfriebland | 1833-35            | Dr. ph., Affessor ber phitosophischen<br>Fakuttat, Privatdozent der Bo-<br>tanik und Afsikent am Universi-<br>tate-Herbarium in Göttingen. |
| Laffen, Riels                 | Chriftianfand in Rormegen     | 1851-55            | Ranal= und Flugban = Ingenieur<br>in Christiania.                                                                                          |
| Laubahn, Leopolb              | Gotiar                        | 1839-41            | Defonom (1843).                                                                                                                            |
| Lauenftein, Bernharb          | Griegen, Amte Samein          | 1844-46            | Landebotonomie = Geometer in Sannover.                                                                                                     |
| Lauenstein, Georg             | Cobed. Amte Lauenftein        | 1831-32            | Dr. jur., Obergerichte Anwalt in Celle.                                                                                                    |
| Launharbt, Bilhelm            | Sannover                      | 1848-53            | Begbauführer in Otternborf.                                                                                                                |

| Lauprecht, Wilh.    | Einbed        | 1847-48 | Lieutenant im fgl. hannoverfchen 5. Infanterie = Regiment. |
|---------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------|
| Baves. Georg        | Sannober      | 1841-42 | Siftorienmater in Sannover.                                |
| Bebebour, Mimin     |               | 1853-55 | Botontar = Rabett im fgl. hanno=                           |
| corocat, anom       |               | 1000 00 | verichen Ingenieur = Rorpe gu                              |
|                     |               |         | Sannover.                                                  |
| Bebebour, Ferd.     | "             | 1851-53 | Bolontar in einer Buderfabrit gu Bagmand in Oberungarn.    |
|                     |               | 1854-55 | paymane in corrangarin                                     |
| Beefen Auguft v.    | Gatharinenhaf |         | Inhaber einer Ctearinfabrif gu                             |
|                     | auf gehmarn   |         | Echwartau bei Lubed.                                       |
| lehmann,<br>Theodor | Epftrup       | 1833-34 | Unteroffizier (1843).                                      |
| Behmann, With.      | Anbreabberg   | 1837-38 | Bergmann (1843).                                           |
| eifemann. Georg     |               | 1840-41 | Goldarbeiter (1843).                                       |
| emme, Lubmig        | Sannover      | 1832-33 | Bereiter (1843).                                           |
| eopold, Eduarb      |               | 1847-51 | Landbauführer in Stabe.                                    |
|                     | , .           |         |                                                            |
| Leopold, Lubwig     | "             | 1845-47 | Defonomie = Infpettor gu Troffin bei Torgau.               |
| Befeberg, August    | Otternhagen   | 1831-32 | Defonom (1843).                                            |
| effing Camfon       | Sannover      | 1850-51 | Im Bantiergeschaft ju hannover.                            |
|                     |               | unb     |                                                            |
|                     |               | 1852-53 |                                                            |
| eutrum, Abolf v.    | Sannover      | 1834-36 | Diplomat (1843).                                           |
| iebentritt, Baut    | Wien          | 1832-33 | Ofenfabrifant in Bremen.                                   |
| iebo, Seinrich      | Sannover      | 1841-42 | Buchbrudergehülfe in Sannover.                             |
| liebich. Rart       | ,,            | 1840-41 | Porzellanmaler in Sannover.                                |
| ienfamp, Seinr.     | Bunftorf      | 1843-44 | Dlaurermeifter in Bunftorf.                                |
| iep, Rail           | hermaneburg   | 1837-39 | Abminiftrator (1843).                                      |
| iesmann, griebr.    |               | 1837-39 | Bergbau = Clebe (1843).                                    |
| imburg. Ernft b.    |               | 1836-37 | Bremier = Lieutenant im f. banno=                          |
|                     |               |         | verfchen 4. Infanterie=Regiment.                           |
| indenberg.          | Berber, Amte  | 1834-36 | Defonom gu Groß = Albieben bei                             |
| Briebrich           | Bohibenberg   |         | Ofcherbleben.                                              |
| lindheim,           | Muereborf in  | 1851-53 | Beichaftigt in ben Fabritanlagen                           |
| Wilhelm             | Schleften     |         | beb ifgl. preug. Rommergrathes                             |
|                     |               |         | Lindheim gu Ullereborf. (Be=                               |
|                     |               |         | nügt gegenwärtig feiner Militar=                           |
|                     |               |         | pflicht ale einfahriger Freiwilliger                       |
|                     |               |         | im 4. Sufaren = Regiment.)                                 |
| ippe, Friebr. v. d. |               | 1851-53 |                                                            |
|                     | in Rormegen   |         | ftabt.                                                     |
| obtmann, Georg      | Denabrud      | 1849-53 |                                                            |
|                     |               |         | bergifchen Gifenbahnwertstatte gu                          |
|                     |               |         | Beilbronn.                                                 |
| oreng, Beinrich     | Wien          | 1853-55 | Botontar im Großhandlungehaufe                             |
|                     |               |         | Eduard Wiener in Wien.                                     |
| oreng, Withelm      | Denabrud      | 1844-46 | Gifenbohn = Ingenieur au Botte=                            |
|                     |               | 1       | town bei Bhitabelphia.                                     |
| öwenftein.          | Lublin        | 1839-41 | Behrer ber Mathematif (1843).                              |
| Bernhard            |               | .500 41 | - 1040).                                                   |
| übbede, Abolf       | Gamfen bei    | 1836-39 | Detonom, nach Amerita ausge=                               |
| nobeut, acol        | Bifhorn       | 1000-00 | manbert.                                                   |
| ühhada Galusid      |               | 1007 00 |                                                            |
| übbede, Seinrich    | Chitorf       | 1837-38 | Sofbefitger gu Sagen, Amte Lune.                           |
|                     | Gulfeld, Amte | 1836-38 | Butepachter ju Dehrum bei Beine.                           |
| Bubbede, Withelm    | Rallerbieben  |         |                                                            |

| Lude, Abolf       | Sannober                | 1834-35 | Bagenfabritant in ber Borftabt                                                               |
|-------------------|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lübbede, August   | Rirchrober<br>Thurm bei | 1837-39 | Stadtforft-Auffeher und Geometer jum Reuen Saufe in ber Bor-                                 |
| 0.55              | Sannover                | 1040 40 | fladt hannober.                                                                              |
| Budemann, Georg   |                         | 1840-42 | Forftauffeher (1843).                                                                        |
| Lude: Mohrberg.   | Rienburg                | 1848-49 | Befiger bes abeligen Gute Dohr=                                                              |
| Baron Rari v.     |                         |         | berg bei Edernforde in Echleswig.                                                            |
| Lubers, August    | Celle                   | 1834-40 | Chemifer (1843).                                                                             |
| Bubers, Ernft     | Alfelb                  | 1835-36 | Apothefer (1843).                                                                            |
| Lübers, Rari      | Celle                   | 1833–36 | Defonom in Celle (Beftreller=<br>Borftabt).                                                  |
| Lubewig, Abolf    | Mitenhagen              | 1831-33 | Revierförfter gu Daffel am Colling.                                                          |
| Lubewig, Rarl     | Everfen bei             | 1837-40 | Landebotonomie = Beometer ju                                                                 |
| 0.                | Celle                   |         | Bergen bei Celle.                                                                            |
| Lubowieg, Ernft   | Rehrhoff                | 1831-32 | Forft = Glebe (1843).                                                                        |
| Lubowieg, Bith.   | Lüneburg                | 1833-36 | Landbau=Ronduftenr in Sannover.                                                              |
| Lührig, Abolf     | Rordstemmen             | 1845-47 | Muller und Landwirth ju Bofeloh bei Bunftorf.                                                |
| Bührig, Georg     | Bunftorf                | 1842-45 | Dubtenbefiter in Wunftorf.                                                                   |
| Lulves, Auguft    | Sannover                | 1840-41 | Agent ber Berficherunge = Befell=                                                            |
| Cutoto, andule    | Dannover                | 1040 41 | fcaft Phonig in Sannover.                                                                    |
| Bunb, hermann     | Renbeburg               | 1853-54 | Ingenieur bei ber feelanbifchen                                                              |
| enno, Dermann     | accupantin              | 1999-94 | (banifchen) Gifenbahn.                                                                       |
| Quaha Manra       | Bemerobe                | 1831-33 | Defonom und Geometer (1843).                                                                 |
| Bunbe. Georg      |                         |         |                                                                                              |
|                   | Sitbeebeim              | 1843-45 | Eifenbahn = Ingenieur gu gohne.                                                              |
| Lüngel, Rari      | Lamfpringe              | 1834-35 | Defonom (1843).<br>Oberpermalter auf bem Gute                                                |
| Butgen, August    | Rienburg                | 1845-47 |                                                                                              |
| Butteroth,        | Göttingen               | 1838-39 | Franzburg, Amte Wennigfen.<br>Defonomie = Bermatter (1843).                                  |
| Friedrich         | (Da Man                 | 1831-36 | Wegbaumeifter in Stabe.                                                                      |
| Buttich, Georg    | Goelar                  | 1832-35 | Rabrifant und Raufmann ju Biers                                                              |
| Madenfen, Ernft   | mühle, Amte             | 1832-33 | baumsmuhle.                                                                                  |
| Madenfen, Buft.   | Loonicemetry            | 1831-33 | Dublenbefiter ju Bierbaume:                                                                  |
| wentenjen, Guit.  |                         | 1001 00 | muhie.                                                                                       |
| Maber, Mieris     | Baris                   | 1833-34 | Rabrifant (1843).                                                                            |
| Mahlmann. Frb.    |                         | 1835-39 | Berftorben 1855 ale Mafchinen=                                                               |
| winding.          | l                       | 1000-00 | meifter bei ber preugifchen Oft-                                                             |
| Mannheim, 3of.    | Gilfen im               | 1848-51 | Bribat = Architeft in Bremen.                                                                |
| 2Auningenit, 201. | Budeburgi=              | 1040-01 | private arapter in Cremen                                                                    |
| Marcufe, herm.    | Sannover                | 1837-38 | Raufmann (1843).                                                                             |
| Marquardt, Arb.   | Silbesheim              | 1832-36 | Mechanifer.                                                                                  |
| Marr, Abolf       | Sannover                | 1838-39 | Sof = Maurer = und Steinhauer=                                                               |
| went, acon        | Juniore                 | unb     | meifter in Sannover.                                                                         |
| em . C            |                         | 1840-43 | Chemifer und Pharmageut (1843)                                                               |
| Mafcher, Ernft    | ,                       | 1840-41 |                                                                                              |
| Mafcher, Georg    | C. U.                   | 1839-40 | Thierargt (1843).                                                                            |
| Maste, August     | Celle                   | 1844-50 | Buerft Landbauführer in hannover;<br>jetzt Lehrer an ber Baugewertens<br>Schule ju Rienburg. |
| 000 . 4           | Gannahar                | 1832-33 | Schriftsetzer.                                                                               |
| Masmann,          | Sannover                | 1002-00 | Outrillener.                                                                                 |

| Mathies, Karl             | Wahrenholz                            | 1846-48 | Celle; bon Michaelis 1856 an Infpettor ber Softmann'ichen                                    |
|---------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matthaei, Rarl            | Berben                                | 1843-46 | Rohlengruben ju Mehburg.<br>Kaufmann (Kohlenhanbel) ju Jem=<br>mapes bei Mons (Beigien).     |
| Matthies, Rarl            | Gleibingen                            | 1849-52 |                                                                                              |
| Datthieffen. Sans         | Ueterfen in Solftein                  | 1846-47 | Landmann, 1855 nach Auftralien ausgewandert.                                                 |
| Meadows, Thom.            | Belforb                               | 1839-40 |                                                                                              |
| Mede, Wilhelm             | Rorben                                | 1845-48 |                                                                                              |
| Deefe, Beinrich           | Elac                                  | 1838-39 | Defonom (1843).                                                                              |
| Mehlis, Georg             | Sannober                              | 1847-52 | Eifenbahn : Obermafdinift zu Din-                                                            |
| Mehrmann, Bermann         | Sannober                              | 1838-39 | Uhrmacher in Sannover.                                                                       |
| Meier, Muguft             | Soltan                                | 1834-36 | Forftaubitor in Silbesheim.                                                                  |
| Meier, Richard            | •                                     | 1841-45 | Lieutenant im fgl. hannoverichen<br>1. leichten Bataillon gu Boblar.                         |
| Mejer, hermann            | Sannover                              | 1847-48 | Lieutenant im fonigl. hannovers fchen 3. Infanterie = Regiment gu Ginbed.                    |
| Melger, Defar             | Bergen in Rormegen                    | 1848-52 | Begbau = Ingenieur ju Fleffefjord.                                                           |
| Mende, Otto               | Gottingen                             | 1844-48 | Brennerei = Bermalter auf ber igl.<br>Domane ju Moringen.                                    |
| Menborff, Rarl            | Sannober                              | 1836-40 | Lanbebotonomie=Geometer in Gige.                                                             |
| Menge, Friedrich          | •                                     | 1833-36 | Revierforfter ju Agftebt, Amts Sagen.                                                        |
| Mengershaufen, bermann b. | Gottingen                             | 1846-50 | Landbauführer in Denabrud.                                                                   |
| Mente, Ludwig             | Detmolb                               | 1840-41 | Lehrer (1843).                                                                               |
| Menfing, Rarl             | Rehburg                               | 1835-36 | 3m Cteuerfache (1843).                                                                       |
| Menffing, Abolf           | Frantfurta. DR.                       | 1851-53 | Raufmann in Baris.                                                                           |
| Mengel, Rari              | hannober                              | 1831-35 | Landichaftemaler und Beichenlehrer in Sannover.                                              |
| Mertel, Rari              | •                                     | 1846-48 | Im Gifenhuttenfache, Rothehutte<br>bei Elbingerobe.                                          |
| Mertens, August           | Sehlem, Amte<br>Lamfpringe            | 1839-40 | hofbefiger und Feldmeffer gu Cehlem.                                                         |
| Mertens, Franz            | Soffdwichelb,<br>Umt Sohen=<br>bamein | 1843-45 | Landesofonomie-Geometer in hof-<br>fcwichelb.                                                |
| Mertens, Wilh.            | Soffdwichelb                          | 1835-36 | Berftorben 1851, ale Abminiftrator<br>auf ben graflich Munfter'ichen<br>Gutern Derneburg 2c. |
| Mefferfdmidt,             | Lüneburg                              | 1836-37 | Maschinenbauer in harburg.                                                                   |
| Megwarb, Chrift.          | Rehburg                               | 1835-39 | Gifenbahn=Bauführer in Sannober.                                                             |
| Meg, Abolf                | herrenhaufen<br>bei hannober          | 1838-41 | Rgi. hofgartner ju herrenhaufen.                                                             |
| Megener, Alfreb           | Rienborf                              | 1850-54 | Maler in Dunchen.                                                                            |
| Mendell, Johann           |                                       | 1851-55 | Begbau-Ingenieur ju Chriftiania.                                                             |

|   | Meyer, Abolf            | Bohmte                   | 1847-52 | Ingenieur ber Bohlert'fchen Eifen-<br>giegerei und Mafchinenfabrif in<br>Berlin. |
|---|-------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
|   | Mener, Abolf            | Schwarmftebt             | 1832-34 |                                                                                  |
|   | Meyer, Adolf            | Sannover                 | 1839    | Apotheter gu Sechthaufen a. b. Dfe, Amte himmelbforten.                          |
|   | Meyer, Aleganber        | Alfelb                   | 1846-50 | Fabritvermalter gu Oberfelb am barg.                                             |
|   | Mener, Chriftoph        | Dingen                   | 1838-40 |                                                                                  |
|   | Mener, Eduard           | Bodeloh                  | 1838-39 |                                                                                  |
|   | Mener, Ernft            | Sona                     | 1837-39 |                                                                                  |
|   | Meyer, Frang            | Beftorf, Amte Ralenberg. |         |                                                                                  |
|   | Mener. Franz            | Lauterberg am            | 1847-51 | Eifenbahn = Ingenieur = Affiftent gu Leschebe bei Lingen.                        |
|   | Mener, Friedrich        | Bledebe                  | 1839-40 |                                                                                  |
|   | Meyer, Georg            | Sannover                 | 1832-33 | Dr. med., Gehulfeargt an ber Seil=<br>und Bflegeanftalt gu hilbesheim.           |
|   | Meyer, Georg            | Ofterwalb                | 1841-44 | Gifenwaarenhandler in Bremer=                                                    |
|   | Mener, Gerharb          | Berge, Umte              | 1845-50 | Safte bei Denabrud.                                                              |
|   | Mener. Gustab           | Celle                    | 1847-51 | Eifenbahn = Ingenieur ju Frefh=<br>ford bei Bath (England).                      |
|   | Meyer. Beinrich         | Sannober                 | 1834-35 | Chemifer (1943).                                                                 |
| - | Meyer, Beinrich         | ,                        | 1838-42 |                                                                                  |
|   | Mener, Beinrich         |                          | 1839-40 |                                                                                  |
|   | Meyer, hermann          | Babenburg                | 1844-47 |                                                                                  |
|   | Mener, hermann          | Roffing                  | 1837-39 | Defonom (1843).                                                                  |
|   | Mener. Jalob            | Sonnerfum bei Silbesheim | 1846-50 | Harz.                                                                            |
|   | Meyer, Karl             | Bohmte                   | 1839-41 | Butobefiter gu Ellerhof bei Bohmte.                                              |
|   | Meyer, Karl             | Sannober                 | 1831-35 | Defonom in Dohren bei Sannoter.                                                  |
|   | Meyer, Theobor          | Berben                   | 1841-43 |                                                                                  |
|   | Meyer, Wilhelm          | Sannober                 | 1832-34 | Bilbhauer und Studateur in San-<br>nober.                                        |
|   | Meyer. Withelm          | •                        | 1845-48 | Rapitan und Abjubant beim fgl.<br>Ingenieur-Rorpe in Sannober.                   |
|   | Mener, Wilhelm          | Linben                   | 1840-43 | Organift und Rnabenlehrer gu Ron=<br>nenberg, Amto Wennigfen.                    |
|   | Mener, Wilhelm          | Balerobe                 | 1841-43 | Farber in Balerobe.                                                              |
|   | Michaal, Beinrich       | hantensbuttel            | 1847-48 | Laudebofonomie: Beometer in Celle.                                               |
|   | Michaelis, Lubw.        | Sannober                 | 1850-52 | Saubtgollamte = Affiftent in Geefte=                                             |
|   | Mierzinsky,<br>Bernharb | •                        | 1831-32 | herrichaftlicher Stallmeifter in Defterreich.                                    |
|   | Mierzinsky, Karl        | ,                        | 1835–36 | Inhaber ber Belming'fchen Sof=                                                   |
|   | Milter, Georg           |                          | 1831-32 | Deforationemaler (1843).                                                         |
|   | Mithoff. Abolf          | Heizen                   | 1834-35 | Geometer in Ctabe.                                                               |
|   | Mohr, Otto              | Beffetbuhren in Sotftein | 1851-55 | Eifenbahn = Technifer in Sannober.                                               |
|   | Mohr, Rudolf,           | Rlein Freden             | 1846-48 | Grenggolibeamter gu Giefleth (Dis benburg).                                      |

| Mohrmann, Bilbelm     | Otternborf                            | 1835-36        | Solzhandler (1843).                                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moller, Rari          | Liffabon                              | 1831-32        | Raufmann (1843).                                                                                                                                                   |
| Möller, Friedrich     |                                       | 1851-54        | Raturmiffenschaften an ter Uni-                                                                                                                                    |
| Möller, Theobor       | Grapenmuh=<br>len, Amto<br>Rotenburg. | 1853-55        |                                                                                                                                                                    |
| Momme, Beinrich       |                                       | 1833-34        | Forft = Cleve (1843).                                                                                                                                              |
| Moris, Abolf          | Sannover                              | 1838-40        | Beichner (1843).                                                                                                                                                   |
| Moris, Georg          | "                                     | 1838-39        |                                                                                                                                                                    |
| Mörlin, Theodor       | Effern                                | 1844-47        |                                                                                                                                                                    |
| Mühry, Ferb.          | Sannover                              | 1834-35<br>unb | Forftmeifter in Aurich.                                                                                                                                            |
|                       |                                       | 1836-37        |                                                                                                                                                                    |
| Müller, Alexander     | Bulfel bei Sannover                   | 1846-49        | Dr. ph. in Bulfet.                                                                                                                                                 |
| Müller, Gugen         | Bormont                               | 1838-39        | Defonomie = Bermalter (1843).                                                                                                                                      |
| Müller, Friedrich     | Scheegel,<br>Amte Roten=<br>burg      | 1847-48        | Defonomie = Bermalter in Beerfe,<br>Amte Rotenburg.                                                                                                                |
| Müller, Beinrich      | Ahlten, Amte                          | 1839-40        | Defonom (1843).                                                                                                                                                    |
| Müller, Seinrich      | Sannober                              | 1831-33        | Tifchlermeifter in Sannober.                                                                                                                                       |
| Müller, Karl          | Bremen                                | 1850-54        | Zeichner und Konstrufteur auf dem Bureau der Maschinensabritan-<br>ten James Watt & Komp. zu<br>London.                                                            |
| Müller, Rarl          | Sannover                              | 1840-42        | Forft = Cleve. (1843).                                                                                                                                             |
| Müller, Qubwig        | Detmolb                               | 1839-40        |                                                                                                                                                                    |
| Müller, Otto          | Sannover                              | 1835-36        |                                                                                                                                                                    |
| Müller, Theodor       | Stabe                                 | 1833-37        |                                                                                                                                                                    |
| Müller, Wilhelm       |                                       | 1833-36        |                                                                                                                                                                    |
| Müller, Wilhelm       | Scheefel,<br>Amte Roten=<br>burg      | 1844-45        | Defonomie= und Brennerei=Ber=<br>malter gu Scheeßel,                                                                                                               |
| Mummenthen, Otto      | Lauterberg am Sara                    | 1853-55        | Banbefliffener in Lauterberg.                                                                                                                                      |
| Mundt, Seinrich       | Silbesheim                            | 1843-45        | Geometer, Sefretar bes land = und<br>forstwirthichaftlichen Bereins für<br>bas Fürstenthum hilbesheim,<br>Rebatteur ber Zeitung für Land:<br>und Forstwirthichaft. |
| Münkel, Lubwig        | Hannober                              | 1835-37        | Lehrer an ber Ctabt = Tochterfcule<br>in Sannover.                                                                                                                 |
| Ranne, Staats         | Bebertefa                             | 1842-44        | Lieutenant im fgl. hannov. Garbe-<br>Kuraffler=Regiment, fommanbiri<br>jum Generalstabe.                                                                           |
| Ratermann, Ab.        | Munben                                | 1843-47        | Schriftgiegerei = Befiter in Dun-                                                                                                                                  |
| Rebel, Lubwig         | Meinefinge=<br>burg                   | 1838-39        | Defonom (1843).                                                                                                                                                    |
| Reddermener, Seinrich | Battenfen                             | 1840-41        | Zimmermann (1843).                                                                                                                                                 |

| Res, Theodor ban    | Bobenben                 | 1845-48 | Eifenbahn = Ingenieur = Affiftent gr |
|---------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------|
| Reuf, Friebrich be  | Bodenem                  | 1841-43 |                                      |
|                     |                          | unb     | discourse cited in agrice of cini.   |
|                     |                          | 1849-50 |                                      |
| Reuß, Rarl          | Rlausthal                | 1845-48 | Raif. ofterreichifcher Benbarmerie:  |
|                     |                          | 1010 10 | Lieutenant ju Bregens.               |
| Ricolai, Lubmig     | Sannober                 | 1843-44 |                                      |
| Ricolaffen Friedr.  |                          | 1847-52 |                                      |
| and an ilem Orice   | ~u.gittu.                | 1041-02 | Leer.                                |
| Riebuhr, Ronrab     | Dannenhera               | 1842-43 |                                      |
| Richaus, Lubwig     | Linben                   | 1842-45 | Lehrer an ber hohern Tochterfcul     |
| strictyano, chiolog | Zimotii.                 | 1042-40 | in Sannover.                         |
| Riehaus, Otto       |                          | 1842-45 |                                      |
| zittijuuo, viio     | "                        | 1042-40 |                                      |
| Riemann, Ebuarb     | Sillerfe bei             | 1001 00 | in Sannover.                         |
| within, and in      |                          | 1831-32 | Offigier (1843).                     |
| Diamonn Rusan       | Rortheim<br>Renenfirchen | 1010 5  | OD an Sell huan han Gifan - his      |
| Riemann, Guftab     | bei Melle                | 1848-51 |                                      |
|                     | DEI MILLIE               |         | Mafchinenbau = Anftatt bon 23        |
| m:                  | ~:                       |         | Tietich & Comp. in Berlin.           |
| Riemann,            | Sülze                    | 1837-40 | Eifenbahn=Ingenieurzu Donabrud       |
| Deinrich            | an . t t t               |         | 0                                    |
| Riemann,            | Wahrenholz               | 1845-47 | Landebotonomie=Geometer in Celle     |
| Bilhelm             | ~                        |         |                                      |
| Riemener, Georg     | Springe                  | 1832-33 | Ranbibat ber Rechte (1843)           |
| Riemener, heinr.    | Stellichte bei           | 1848-53 | Architeft in Altona.                 |
|                     | Balerobe                 | 100     |                                      |
| Riemeyer, Karl      | Linden                   | 1833-34 | Defonom Branntweinbrenner unt        |
| m:                  | (F-0)                    | 1010 60 | Calinbefiter.                        |
| Rienburg, Auguft    | Celle                    | 1840-42 |                                      |
| mi.E orbait         | 0                        | 1000 10 | Winfen a. b. Aller.                  |
| Rieß, Abolf         | Leer                     | 1839-42 |                                      |
| mark. Chanks        | 6                        |         | Sannover.                            |
| Rolte, Georg        | Hannover                 | 1837-39 | Beichner (1843).                     |
| Rolte, Lubolf       |                          | 1835-37 | Bilbhauer und Studarbeiter in        |
|                     |                          | unb     | Sannover.                            |
|                     | •                        | 1841-42 |                                      |
|                     | Berben                   | 1831-33 | Defonom (1843).                      |
| Rürnberg,           | Linbau                   | 1842-44 | Lanbes = Defonomie = Beometer.       |
| Ronrab              |                          |         |                                      |
|                     | hannober                 | 1839-40 | Tapegier in hannober.                |
| Lubwig              |                          |         |                                      |
| Ohlfop, Georg       |                          | 1833-34 | Maurer (1843).                       |
|                     | Schellerten bei          | 1842-44 | Landwirth ju Schellerten.            |
|                     | Silbesheim               |         |                                      |
| Dehlichläger,       | Linben bei               | 1843-46 | Mafchinenbauer ju Chicago in         |
| Rarl                | Sannover.                |         | Rorbamerifa                          |
| Ohneforge herm.     | Sieber bei Un=           | 1850-55 | Beichner bei ber Wagenbanber-        |
| , .,                | breabberg                |         | maitung ber Bahnhofemerfftatte       |
|                     | am Sarg.                 |         | in Sannober.                         |
| Olbetop,            | Sannober                 | 1844-45 | Rriegerath in Sannober.              |
| Theobor             |                          |         |                                      |
| Olshaufen, Bith.    | Schleemia                | 1846-49 | Artillerie = Unteroffigier a. D., au |
|                     |                          | .5.0 20 | Beit in Bittingen ale Geometer       |
|                     |                          |         | hefdaftiat.                          |
| 1                   |                          |         | beschäftigt.                         |

| Oltmanns, Georg                   | Emben                    | 1846-49            | Ingenieur im Dienfte ber vereis<br>nigten Staaten von Rordames<br>rita, gegenwärtig bei ber Rus<br>ftenvermeflung beichäftigt.      |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Delben, Rarl                      | Br. Berfel               | 1838-39            | Medanifer (1843).                                                                                                                   |
| Dofterlind, Ferb.                 |                          | 1841-48            | Wegbauführer gu Murich.                                                                                                             |
| Oppenheim, Beo.                   |                          | 1831-33            | Lanbesofonomie = Beometer in Baf= fum.                                                                                              |
| Oppermann, Muguft                 | Stabe                    | 1837-40            | Rabitan und Romp. Chef im Igl. hannob. Ingenieur = Rorps.                                                                           |
| Oppermann, Friedrich              | hannover                 | 1836-38            | Lithograph (1843).                                                                                                                  |
| Oppermann, Lubwig                 | Lingen                   | 1849-52            | Bafferbauführer gu Sitbesheim.                                                                                                      |
| Oppermann. Otto                   | Eutin                    | 1852-55            | Dibenburgifcher Artiflerift gu DI=<br>benburg.                                                                                      |
| Oppler, Erwin                     | Bredlau                  | 1849-54            | Architett in Sannover.                                                                                                              |
| Oppler, Theobor                   | •                        | 1854-55            | Stubirenber ber Chemie an ber Uniberstat in Gottingen.                                                                              |
| Often, Friedrich                  | Hannober                 | 1831-36            | Architett, feit 1846 zweiter Lehrer<br>ber Baufunft an ber polytech=<br>nifchen Schule zu hannover,<br>geftorben 1849 in Athen mah= |
|                                   |                          |                    | rend einer Reife.                                                                                                                   |
| Offermeyer, Jul.                  |                          | 1847-52            | Gifenbahn = Ingenieur = Affiftent gu Speele bei Munden.                                                                             |
| Otte, Ferbinand                   | Winfen a. b. A.          | 1837-39            | Raufmann (1843).                                                                                                                    |
| Otte, Gottfried                   | Sannober Binfen a. b. M. | 1838-40<br>1833-34 | Boffirer (1843).                                                                                                                    |
| Otte, hermann<br>Otten, Friedrich | Rorben a. o. a.          | 1843-45            | Defonom (1843).                                                                                                                     |
| Citem, Britishia)                 | Hotoen                   | 1040-40            | Befitzer einer Bichorienfabrif und<br>Dampf = Deimuble gu Etel bei<br>Rorben.                                                       |
| Overbed, August                   | Lemgo .                  | 1848-53            | Ingenieur in ber Blechwaaren=<br>Fabrit ber S. S. Winiwarter<br>und v. Gerbheim zu Gumpolbe=<br>firchen bei Wien.                   |
| Overbed, Seinrich                 | ,                        | 1851-55            | Mechaniter, bermalen in ber Ege-<br>ftorffichen Mafchinenfabrit gu<br>Linben bor hannober.                                          |
| Overbed, Rarl                     |                          | 1840-41            | Beometer (1843).                                                                                                                    |
| Overbed, Theodor                  | Linben                   | 1843-47            | Technischer Direttor ber Unters wefer = Dampfichiffahrte - Befell= ichaft in Bremen.                                                |
| Overbed, Wilh.                    | hannober                 | 1849-53            | Ronftrufteur in ber Mafchinenfabrit<br>von Baltjen & Romp. in Bremen.                                                               |
| Dverhaus. Beinr.                  | Lingen                   | 1837-39            | 3immermann (1843)                                                                                                                   |
| Pagenfteder,                      | Denabrud                 | 1850-54            | Eifenbahn = Mafchinentechniter in Gottingen.                                                                                        |
| Bampel, Theodor                   |                          | 1833-34            | Lanbbau = Ronbufteur in Uelgen.                                                                                                     |
| Dape, Chriftian                   | Gronau                   | 1832-34            |                                                                                                                                     |
| Pape, Karl                        | Einbed                   | 1833-35            | Artillerie - Brem Lieutenant.a.D.,<br>gur Beit Amtegehülfe und Ber-<br>treter ber Staatsanwaltschaft,<br>in Samein.                 |

| Parifius, Ferbis<br>nanb (Theobor) | Holtorf                      | 1840-44                   | Begbau = Ronbufteur in Deppen.                                                            |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paulfen, Withelm                   | Sona                         | 1833-35                   | Bau = Elebe (1843).                                                                       |
| Dellens, Albert                    | Celle                        | 1839-44                   | Beichner (1843).                                                                          |
| Bellens, Bertholb.                 | ,                            | 1843-49                   | Wegbauführer in Fallereleben.                                                             |
| Pellens, Eduard                    | "                            | 1839-42                   | Eifenbahn = Bau = Rondufteur in Emben.                                                    |
| Detere, Beorg                      | Sannover                     | 1831-32                   | Branntweinbrenner (1843).                                                                 |
| Peters, Wilhelm                    | Bulferode                    | 1843-45                   | Defonom ju Rollendorf, Amte De-                                                           |
| Peterfen, David                    | Lüneburg                     | 1837-41                   | Eifenbahn = Stations = Borftanb<br>und hauptlehrer ber Wiefen=<br>baufchule ju Suberburg. |
| Peterfen, Beorg                    | hannober                     | 1831-34                   | Runftmaler (1843).                                                                        |
| Pfanntuche, Buftab                 | Dorum                        | 1831-38                   | Mafchinenfabritant in Bien.                                                               |
| Pict, Friedrich                    | Riendorf bei Celle           | 1847-48                   | Landebofonomie = Geometer in Celle.                                                       |
| Pieper, Abolf                      | Samein                       | 1845-48                   |                                                                                           |
| Piepho, August                     | Bifchofehole<br>bei Sannober | 1833-35                   | Forftauffeher (1843).                                                                     |
| Piepho, Karl                       |                              | 1831-32                   | Unfiebler in Amerita (1843)                                                               |
| Plage, Entil                       | Derlinghaufen                | 1846-49                   | Architeft in Munden.                                                                      |
| Plate. Dietrich                    | Balbrobe                     | 1838-40                   | tern, Umte Wennigfen.                                                                     |
| Plate, Friedrich                   | Samein                       | 1847-49                   | Defonomie=Obervermatter gu Ca=<br>lenberg bei Barburg in Beft=<br>phalen.                 |
| Plate, Gustab                      | Dibenburg                    | 1854-55                   | Stubirenber bes Mafchinenbaues<br>an ber boibtechnifchen Schule<br>ju Rarieruhe.          |
| Platte, Buftab                     | Sannober                     | 1831-32                   | Tifchier (1843)                                                                           |
| Plinde. Wilhelm                    | Sagenburg                    | 1844-45                   | Diepholz.                                                                                 |
| Plock, Guftab                      | Eize                         | 1839-41                   | Defonom (1843).                                                                           |
| Pohlen, Friedrich                  |                              | 1839-41                   | Beichner und Rupferftecher (1843)                                                         |
| Poldan Ernft                       | Sannober                     | 1846-47                   | hannob. 4. Infanterie = Regim.                                                            |
| Pott, Christian                    | Laagen bei Sannover          | 1851-53                   | Detonomie = Bermalter auf Sifthbed, Amts Moisburg.                                        |
| Pott, Georg                        | ,                            | 1843-46                   | Defonom ju Laagen.                                                                        |
| Pottftod. Beinrich                 | Rette, Amte Bohlbenberg      | 1831-32                   |                                                                                           |
| Prangen, Bilh. b.                  |                              | 1847-49                   | Bentral = Gifenbahn, ju Mur-                                                              |
| Prätorius. • Egbert                | Budeburg                     | 1834-37                   |                                                                                           |
| Preuß, Beorg                       | Sannober                     | 1833-34                   | nober.                                                                                    |
| Preuß, Buftav                      | •                            | 1832-34<br>unb<br>1837-38 | Sannober.                                                                                 |
| Preuß, Lubmig                      | ,                            | 1834-35                   | Robift (1843).                                                                            |
| Prott, Biftor                      | Olbenburg                    | 1833-36                   | Bau = Clebe in Olbenburg (1843)                                                           |
|                                    |                              |                           |                                                                                           |

| Prüsmann, Aug.                 | Dênabrûd                           | 1839-42 | Gifenbahn = Dafdinenmeifter in Sannover.                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quant. Friedrich               | Westerhof                          | 1850-55 | Begbauführer ju Oberscheden bei Dranofeld.                                                                                                                    |
| Quentin, Rarl                  | hannover                           | 1831-32 | Bremier = Lieutenant im f. hannob. Barbe = Sufaren = Regimente.                                                                                               |
| Quintus: Icilius, Friedrich b. | Fallingboftel                      | 1845-48 | Premier = Lieutenant in ber f. han=<br>nob. Artillerie, ju Balbrobe.                                                                                          |
| Raate, Abolf                   | Sannober                           | 1835-38 | Chemifer (1843).                                                                                                                                              |
| Rainville, Cafar               | Altona                             | 1850–55 | Studirender der Architeftur an ber polhtechnischen Schule gu Raribruhe.                                                                                       |
| Rambohr, Wilh. v.              | Rirdwehren                         | 1834-36 | Dber = Geometer, gu Canbfort bei Donabrud.                                                                                                                    |
| Rampenthal. Seinrich           | Sannover                           | 1833-36 | Deforationsmaler in Sannover.                                                                                                                                 |
| Randau, Wilhelm                | Alfelb                             | 1845-46 | Farber in Atfeib.                                                                                                                                             |
| Rasch. August .                | Donabrūd                           | 1831-34 | Architeft, Bau=Ronbufteur a. D.<br>Ziegeleibefitzer zu Bab Dehn=<br>haufen bei Rehme.                                                                         |
| Rafch, Julius                  | ,                                  | 1846-50 | Emben.                                                                                                                                                        |
| Rafch, Lubwig                  | Simmelethur<br>bei Silbes-<br>heim | 1831-32 | Domanenpachter in Bingenburg.                                                                                                                                 |
| Rafc, Thorwald                 | Chriftiania in Rormegen            | 1851-54 | Eifenbahn = Ingenieur gu Chriftia=                                                                                                                            |
| Rafche, Bernhard               | Stelle, Amte                       | 1850-52 |                                                                                                                                                               |
| Rave, Robert                   | Ricin Guntel                       | 1838-41 | Lanbebotonomie = Feldmeffer 3 3u Sitbebbeim.                                                                                                                  |
| Raven, Friebrich               | Einbed                             | 1843-45 | Forftaubitor gu Daffel.                                                                                                                                       |
| Rebenius, Lamb.                |                                    | 1844-48 | Bortraitmaler und Zeichenlehrer in Leer.                                                                                                                      |
| Reber, Guftav                  | Silbesheim                         | 1838-42 | Eifenbahnban = Infpettor in De=                                                                                                                               |
| Reber, Iwan                    |                                    | 1843-45 | Landebotonomie = Geometer in Sil=<br>besheim.                                                                                                                 |
| Reefe, Beiurich                | Samburg                            | 1851-54 | Bafferbauführer in Samburg.                                                                                                                                   |
| Reefe, Wilhelm                 | Sannober                           | 1839-42 | Geometer (1843).                                                                                                                                              |
| Rehbod, Beinrich               |                                    | 1842-45 | Forst = Geometer (Zeichner) bei<br>fonigs. Domainen = Rammer in<br>Hannober.                                                                                  |
| Rehren, Ferb.                  | Hamelfpringe,<br>Amte Laue=<br>nau | 1836-38 | Riofterguts = Bachter gu Samel=<br>fpringe.                                                                                                                   |
| Rehfe, Auguft                  | Eimbedhau=<br>fen, Amts<br>Lauenau | 1831-32 | Bachter ber beiben furhefifichen Staatsbomanen Coberben und<br>Delbergen, Bestigter bes Ritter=<br>guts Echtringhaufen (wohnhaft<br>ju Coberben bei Minteln). |
| Reimmann, Rail                 | Sannober                           | 1836-39 | Beichner (1843).                                                                                                                                              |
| Reinhardt.                     | ,                                  | 1840-41 | Schneiber (1843)                                                                                                                                              |
| Bermann                        |                                    |         | D 1 OFFICE A Provide to                                                                                                                                       |
| Reischauer, Karl               | 1 "                                | 1848-52 | Dr. ph. Affistent ber Chemie in Munchen.                                                                                                                      |

| Meitemeier, Aug. Göttinge<br>Menker, Karl Handburg, Geine, Geine, Geiner, Geinrich<br>Menneberg, Heinrich<br>Mettig, Karl Stolgen, Geise<br>Metter, Heinrich<br>Metter, Holf Beitenbeil Thab<br>Michael, Willhelm Diffen<br>Michael, Wallhelm Diffen<br>Michael, Pall Diffen<br>Michael, Pall Baffum<br>Handburg, Pall Baffum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | g 1851<br>1835<br>1836<br>1840<br>1840<br>1832<br>1832<br>1842<br>1842<br>1847<br>1850<br>1851<br>1835 | derfiden Eife in Wilden.  Wafferdauführ  Gestorben 185 spektor zu gebau-  Gestorben 185 spektor zu gebau-  Gestorben 285 gestorbung.  Westorben 285 gestorbung.  Gestorben 285 gestorbung.  Gestorben 285 gestorbung.  Gestorben 286 gebauführer Cuadenbrüt gu gestorbung.  Gestorben 286 gebauführer in ein zu Kiel.  Gestorben 286 gestorbung.  Gestorben 286 gestorbung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er in Samburg, by Gainbold be 5 als Wegebau-Sn Bremerbörbe, bermaten furfürst ger du Kaffel, eeftor in Hannover stor zu Delmenhorf, b. 31 Wabbergen be d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menter Karl Hannoberg, Heiner Karl Gifforn Menno, Lubwig Reinrich Mettberg, Kriebrich Mettig, Karl Elze Meuter, Heinrich Mhobe, Tofeph Wrighers, Wall Bisseum Michard, Wall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1835<br>1838<br>1840<br>1840<br>1833<br>1832<br>1842<br>1842<br>1842<br>1850<br>1851<br>1835<br>1835   | 34 Agafferbauführ Dfenfabritant Dannober. 11 Geftorben 185 hetter zu K Forstandblat. 12 Forstandblat. 13 Begbau=Inspel 14 Aumestrer 15 Aumestrer 15 Aumestrer 16 Chemiter in eit zu Kiel. 26 Etabtbaumeist Dffizier in Br 41 Landbaumeist Landbaumeist Dffizier in Br 42 Aubedöfonom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | er in Samburg, by Gainbold be 5 als Wegebau-Sn Bremerbörbe, bermaten furfürst ger du Kaffel, eeftor in Hannover stor zu Delmenhorf, b. 31 Wabbergen be d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Menter, Karl Hannoberg, Heiner Hannoberg, Heiner Hannoberg, Heiner Hannoberg, Kriebrich Mettberg, Kriebrich Mettberg, Karl Steienberg, Karl Mehode, Tofeph Breitenberg, Karl Mendebungstate, Karl Mend | 1835<br>1838<br>1840<br>1840<br>1833<br>1832<br>1842<br>1842<br>1842<br>1850<br>1851<br>1835<br>1835   | offenfabritant, Handler Leibjä Begbau Infer Leibjä Wegbau Infer Leibjä Wegbau Infer Leibjä Wegbau Infer Luadenbrüc Luadenbrüc Luadenbrüc Luadenbrüc Lichter Luadenbrüc Luadenbrüc Luadenbrüc Lichter Luadenbrüc Lichter Luadenbrüc Lichter Luadenbrüc Lichter  | au Sainholg be  5 als Wegbau-In  Bremerbörbe.  bermalen furfürst  ger zu Kaffel.  efter in Hannober  fter zu Delmenhor!  b. Jimmermeister in  b. Wabbergen be  d.  ner Bunthahierfabri  er in Osnabrück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Menno, Lubwig Kennt Mothense Kriedrich Mettig, Karl Elze Meuter, Heinrich Steigen. Sofeph Breitenbeil Affabt Andobe, Karl Meinden Micherts, Paul Anflum Micherts, Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ei 1840 porf 1833 1832 1842 erg 1847 un 1850 trg 1835 1834                                             | fefforben 1856 fefforben 1856 fefford zu L gorfftanbibat, licher Leibig Wegbau = Infp (Oldenburg) daumeister un Bremerhafet Wegbauführer Cuadenbrüt zu Kiel. Stadbibaumeist H Gnijier in ein zu Kiel. Stadbibaumeist H H Gnibeböfonom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bremervörde. bermalen turfurft ger zu Kasse. ector in Hannober stor zu Delmenhors d. 3immermeister in. zu Babbergen be d. ner Bunthahierfabri er in Odnabrück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mettberg Friedrich Reftig, Karl Meuter, Heinrich Rhode, Joseph Rhode, Karl Rhode, Karl Rhode, Karl Richard, Wilhelm Richard, Wall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1833<br>1832<br>1842<br>1842<br>1847<br>1850<br>1851<br>1835<br>1844                                   | icher Leibia der Leiber Leiber Leiber der Leiber Leiber Leiber der Leiber Leiber Leiber der Leiber Leiber Leiber Leiber Leiber der Leiber Leibe | bermalen furfürst ger zu Kassel. ektor in Hannober ktor zu Delmenhors ib Zimmermeister in in zu Babbergen be c. ner Buntpapiersabri er in Osnabrück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mettig, Kari Elze<br>Meuter, Heinrich Stolgeno<br>Mhode, Joseph Breitenbei I<br>Kabr<br>Kichard, Wilhelm Diffen<br>Michaers, Kaul Bassum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1832<br>1842<br>erg 1847<br>und 1850<br>urg 1851<br>1835                                               | 36 Wegbau - Inspecial Science - Anspecial Scie | ettor in Hannober<br>ftor zu Delmenhorj<br>).<br>b. 3immermeister in<br>1. 3u Babbergen be<br>1.<br>ner Buntpapierfabri<br>er in Odnabrück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mettig, Karl Elze<br>Meuter, Heinrich Stolzenc<br>Mhode, Joseph Breitenb<br>bei I<br>flabt<br>Rhode, Karl Mendsbu<br>Michaerd, Wilhelm Diffen<br>Nichers, Kaul Bassum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | erg 1847<br>outer= 1850<br>org 1851<br>1835                                                            | Olbenburg) Baumeister un Bremerhafei Wegbauführer Cuadenbrüc Etabfbaumeist Offizier in Br Landenbedonom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ). 1d Zimmermeister in 1d Zim Babbergen be 1d. 1d Babbergen be 1d. 1d Babbergen be 1d Babberge |
| Rhobe, Joseph Breitenb<br>bei I<br>Andbe<br>Rhobe, Karl Rendsbu<br>Richard, Wilhelm Diffen<br>Richers, Laul Baffum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | erg   1847<br>Ouber=   1850<br>1851<br>1835<br>1844                                                    | Bremerhafei<br>Begbauführer<br>Duadenbrüc<br>52<br>64<br>Chemifer in ein<br>zu Kiel.<br>Stabtbaumeist<br>Boffizier in Br<br>Lanbeödfonom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n.<br>Ju Babbergen be<br>d.<br>ner Buntpapierfabri<br>er in Osnabrück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rhode, Karl Beiffabt<br>Rendebu<br>Richard, Wilhelm Diffen<br>Richers, Paul Baffum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ouber= un<br>1850<br>1851<br>1835<br>1844                                                              | Quadenbrüc<br>52<br>54 Chemiler in ein<br>31 Kiel.<br>36 Stadtbaumeist<br>48 Offizier in Br<br>41 Landesökonom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | d.<br>ner Buntþaþierfabri<br>er in Oðnabrúð.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rhode, Karl Rendsbu<br>Richard, Wilhelm Diffen<br>Richers, Paul Baffum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1835<br>1844                                                                                           | 54 Chemifer in ein<br>zu Kiel<br>86 Stadtbaumeist<br>48 Offizier in Br<br>411 Landebotonom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | er in Donabrud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Richard, Bilhelm Diffen Baffum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1835<br>1844                                                                                           | 3u Riel<br>B6 Stadtbaumeifte<br>18 Offizier in Br<br>11 Lanbesofonom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | er in Donabrud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Richers, Baul Baffum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1844                                                                                                   | 18 Offizier in Br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        | 11 Landebofonom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | emen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Richter, Abolf Sannov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r 1839                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        | Sannober.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ie = Geometer i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Richter, Wilhelm Anbreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ars                                                                                                    | , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r in Andreasberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Richters, Georg Ctabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1838                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | teroffigier (1843).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Riiber, Karl Dronthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | egen                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drontheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rifc, Theobor Sannove                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        | 11 Rabett (1843).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ritscher, Heinrich Koppenb<br>(Ferdinand)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | Befer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ter gu Sehlen a. t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ritter, Muguft Lunebur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        | burg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | atgelehrter in Lüne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ritter, Joseph Silbeshe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | Sannover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | genieur = Affiftent i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ritter, Rubolf Göttinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | er in harburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Röbbelen, Theob. Gronau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1851                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in Dannenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Robe, Georg Sannov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Robe, Konrad "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1836                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Robe, Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1833                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Robetohr, Albert Silbeshe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | 2. Artillerie =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rfer im Igl. hannot<br>Bataillon zu Stab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rohde, Georg Sannob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | un                                                                                                     | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | erstorben).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rohns, Philipp Gottinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n 1839<br>1834                                                                                         | 37 Maurermeifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , Besitzer einer Sa<br>ehrerer Ziegeleien in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rohrig, Wilhelm Sannobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r 1835                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 343).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | im in 1839                                                                                             | 12 Ingenieur, gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r Beit Direftor be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Romftebt, Theob. Sannobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r 1835                                                                                                 | 36 Bereiter (1843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Rofen, hermann              | Detmolb              | 1834-35            | Studivender ber Mathematif und                                       |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                             |                      |                    | - Raturmiffenfchaften (1843).                                        |
| Rofenthal. Abolf            |                      | 1832-36            |                                                                      |
| Rofing. Wilhelm             | Stabe                | 1833-35            |                                                                      |
| Roffing, Sarrh, Freiherr b. | Röffing              | 1846-49            |                                                                      |
| Rotermund, Seinrich         | Sannover             | 1838-40            | Tifchiermeifter in Sannover.                                         |
| Rotermund, Sermann          | ,                    | 1831-32            | Beneraltaffe = Buchhalter in San=                                    |
| Rotermund, Lubwig           | •                    | 1846-49            | Siftorienmaler in Dreeben.                                           |
| Rubad, Lubwig               | Wittenburg           | 1833-34            | Octonom (1843).                                                      |
| Rühmeforff. Ernft           |                      | 1836-38            | Defonom (1843).                                                      |
| Rühmetorff, Beinrich        | Dahlerten bei Gronau | 1834-36            | Defonom (1843).                                                      |
| Rumann. Couard              | Sannober             | 1832-33            | Bereiter (1843).                                                     |
| Rumann, Georg               | Rortheim             | 1837-39            | Medanifer (1843)                                                     |
| Rumann, Rarl                |                      | 1840-42            |                                                                      |
| Rump, Jatob                 | Freren               | 1838-39            | Bartitulier ju Galvefton in Tegas.                                   |
| Rumpf, Otto                 | Gottingen            | 1841-45            | Bau = Ronbufteur in Sameln.                                          |
| Runde, Rari                 | Olbenburg            | 1838-41            | Bafferban = Ronduftenr in San=<br>nober.                             |
| Runge, Abolf                | Mellinghaufen        | 1832-33            | Raufmann (1843).                                                     |
| Rufchenbufch. Auguft        | Bulbe bei Balerobe   | 1841-43            | Lamfpringe.                                                          |
| Ruft, Beinrich              | Langenhagen          | 1834-35            |                                                                      |
| Caade, Lubwig               | Sannover             | 1839-40            |                                                                      |
| Engebiel. Theod.            | Samein               | 1849-55            | in Sannober.                                                         |
| Sahlfeld, Friedrich         | Sannover .           | 1831-33            | Seifenfabritant in Sannover.                                         |
| Cammann, Aug.               | Mennborf             | 1839-42            | Ober = Mafchinenmeifter ber ober= fchlefifchen Eifenbahn in Brestau. |
| Sammann,                    |                      |                    | )                                                                    |
| Sammann,                    | Barfinghaufen        | 1831-34<br>1831-34 | Steintohlenwertebesitzer gu Bar= finghausen am Deifter               |
| Bilhelm Sandborg, Chrift.   |                      | 1848-52            | Begbau = Ingenieur zu Chriftiania.                                   |
| ~ a                         | Norwegen             | 1000 04            | 211                                                                  |
| Canber, Georg               | Dohren               | 1833-34            |                                                                      |
| Canber, Georg               | Silbesheim           | 1835-37            |                                                                      |
| Sauer, Ebuard               | Wefel Wienhaufen     | 1839-41<br>1854-55 | Mechanifer (1843).<br>Lieutenant im fgl. hannov. 6. In=              |
| Schaaf, August              | Sannober             | 1847-50            | fanterie=Regiment. Bafferbauführer in Stade.                         |
| Schafer, Chriftian          |                      | 1835-36            | Defonom (1843).                                                      |
| Shafer, Georg               | Rienburger<br>Bruch  | 1843-45            |                                                                      |
| Schaper, Beinrich           | Sannover             | 1832-33            | Tifchier (1843).                                                     |
| Scharnhorft. Gerharb        | Borbenau             | 1833-34            |                                                                      |
| Scharnhorft,                | Celle                | 1835-37            | Lehrer an ber Burgerfcule in Celle.                                  |
| Sheer, Theobor              | Dannenberg           | 1834-38            | Ingenieur bei ben holfteinifchen Gifenbahnen, ju Brift.              |

| Scheer, Bilhelm                  | Dannenberg                         | 1844-45            | Lanbesofonomie = Geometer 31                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scheller, Ernft                  | Sannober                           | 1846-49            | Dr. ph., Lehrer ber Mathemati<br>und Phhilt am Babagogium ge<br>Alfelb.                                                               |
| Scheller, Theodor                | •                                  | 1831-34            |                                                                                                                                       |
| Schering. Emil                   | Scharmbed bei Lunes<br>burg        | 1851-52            | Forftaubitor.                                                                                                                         |
| Schering, Ernft                  | ,                                  | 1850-52            | Stubirenber ber Mathematif in Gottingen.                                                                                              |
| Shilling, Karl                   | horneburg                          | 1833-35            | Stadtförfter und tonigl. Forft                                                                                                        |
| Schimmelburg,<br>Philipp         | Groß Ofchere=<br>leben             | 1852-54            | Beichner duf bem graftich Stoll<br>bergischen Gifenhuttenwerte gu<br>Rifenburg.                                                       |
| Schläger, Karl                   | Samein .                           | 1845-48            |                                                                                                                                       |
| Schleicher, Sans v.              | ,                                  | 1832-34            | Offizier (1843).                                                                                                                      |
| Schlemm, Theob.                  | Sattenhaufen<br>bei Got=<br>tingen | 1852-54            | Cand, phil. in Sannober.                                                                                                              |
| Schlotheuber, Julius             | Flegefen                           | 1843-46            | Landebotonomie = Geometer 3:                                                                                                          |
| Schlue, Seinrich                 | lleizen                            | 1851-53            | Landebofonomie = Geometer 3                                                                                                           |
| Schlüter, August                 | Emben                              | 1845-48            | Feldwebel in ichleswig sholfteini<br>fchen Dienften, fiel vor Frie<br>brichoftabt.                                                    |
| Schlüter, Ebuarb                 | Lanenburg                          | 1836-39            | Rabritant (1843).                                                                                                                     |
| Schlüter, Rarl                   | Sannover                           | 1831-32            | Mungmeifter in Sannober (ber forben).                                                                                                 |
| Schmahlfelb,<br>Friedrich        | Stabe                              | 1845-46            | Graveur bei einer Silberpräge<br>anstalt zu Slagelse auf See<br>land, in ber Nahe von Roben<br>bagen                                  |
| Schmebes, Seinr.                 |                                    | 1849-50            | Detonom, berzeit mit fameralisti<br>fchen Arbeiten unter bem Kloster<br>amtmann und Kammertommissä<br>Geller in Göttingen beschäftig: |
| Schmidt, Georg<br>Schmidt, Defar | Bolffen<br>Rew = Drieans           | 1844-46<br>1852-55 | miffione= und Egport = Befchaft                                                                                                       |
| Schmidt, Otto                    | Schulenburg                        | 1839-43            | gu hamburg.<br>Gifenbahn=Baufondufteur in De<br>nabrud.                                                                               |
| Schneemann, August               | Sannover                           | 1844-48            |                                                                                                                                       |
| Schneemann, Julins               |                                    | 1837-38            |                                                                                                                                       |
| Schnehen, &. bon                 | Bremerlehe                         | 1847-50            | Butebefitger gu Bulftorf bei Bee ftenborf.                                                                                            |
| Schomer, Muguft                  | Barfinghaufen                      | 1834-35            | Forft = Cieve (1843).                                                                                                                 |

| Schönewald, Beo.                                  | Linben bei Sannober                             | 1837-40            | Ofenfabritant in Linben.                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schraber, Bottlieb                                | Beberftebt                                      | 1832-35            | Defonom und Bofthalter (1843).                                                                     |
| Schraber, Lubwig<br>Schramme.                     | Alfelb                                          | 1838-42<br>1845-48 | Runftmaler (1843). Bafferbaufuhrer in Emben.                                                       |
| Julius<br>Schrecke, Friedrich<br>Schreiber, Osfar | Bartolfelbe                                     | 1834-35<br>1846-48 | Lieutenant im fgl. hannoberichen                                                                   |
| Schrenber, Sans                                   |                                                 | 1849-55            |                                                                                                    |
| Schröber, Georg                                   | wegen<br>Groß Rien=<br>hagen (Wef=<br>lefiburg) | 1833-35            | Lanbesvermeffung in Christiania.<br>Gutsbesitzer und Defonom zu Gr.<br>Rienhagen.                  |
| Chröber, Buftab                                   |                                                 | 1836-38            | Raufmann in Amerita (1843).                                                                        |
| Schröber, Beinr.                                  |                                                 | 1835-36            |                                                                                                    |
| Schröber, Rarl                                    | Munden                                          | 1847-51            | Defonomie=Berwalter auf ber tur=<br>heffischen Domane Coverben bei<br>Rinteln.                     |
| Schröter, Georg                                   | Bremen Bremen                                   | 1832-35            | Technifer (1843).                                                                                  |
| Schüler, Martin                                   | Sannover                                        | 1831-32            | Berudenmacher und Frifeur in Sannober.                                                             |
| Schulte,<br>Alegander, Freis<br>herr bon          | •                                               | 1833-34            | Buisbefitger in Sannober.                                                                          |
|                                                   | Denabrud                                        | 1847-51            | Bementfabrifant.                                                                                   |
| Schulte, Ebuard Schulge, herm.                    | ,                                               | 1844-48            | Architeft gu Denabrud.                                                                             |
| Schulz, Christoph                                 | Ladon                                           | 1838-41            | Beichenlehrer, Photograph und Lanbichaftemaler in Sarburg.                                         |
| Schulg, Friedrich                                 | Gartom                                          | 1834-35            | herzogl. hof = Photograph in Braunfchweig.                                                         |
| Schulz, heinrich                                  | Abbendorf bei Bobenteich                        | 1851-54            | Studirenber ber Chemie an ber Universitat Gottingen.                                               |
| Schulze, Ernft                                    | Sannover                                        | 1831-35            | Extraordinärer Landbau = Rondul = teur zu Aurich.                                                  |
| Sdjunemann,<br>Moriz                              |                                                 | 1845-47            | Daffel.                                                                                            |
| Chufter, Eduard                                   |                                                 | 1848-53            | Landbauführer in Berben.                                                                           |
| Schufter, Eduard                                  | Reubruch=<br>haufen.                            | 1848-50            | Oberverwalter auf bem b. b. Buf=<br>fche'ichen Gute gu Liethe bei Bunftorf.                        |
| Schufter, Theodor                                 | Springe                                         | 1832-33            |                                                                                                    |
| Schüt, August                                     | Sannober                                        | 1839-41            | Bolbarbeiter (1843).                                                                               |
| Schus, Friedrich                                  | -                                               | 1839-40            | Golbarbeiter (1843).                                                                               |
| Schwabe, Seinrich                                 |                                                 | 1833-34            | (1843).                                                                                            |
| Schwägermann.<br>August                           | Silbesheim                                      | 1834-37            |                                                                                                    |
| Schweffel, Joh.                                   | Riel                                            | 1844-47            | Theilhaber an ber Maschinenfabrik<br>und Eisengießerei ber Firma<br>Schweffel und howaldt in Riel. |
| Schweißer, Abolf                                  | Sannober                                        | 1841-46            | Eisenbahnbau-Rondulteur in San=<br>nover.                                                          |

| Schweiter, Karl                 | Sannover       | 1837-38                   | Rapitan in ber fgl. hannoberfcher<br>Artillerie, Lehrer an ber Militar:       |
|---------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                | 1843-44                   |                                                                               |
| Schweiter, Wilh.                | ,              | 1840-44                   |                                                                               |
| Scriba, Georg                   | ,              | 1833-37                   | Offizier in faiferl. öfterreichifcher Dienften (1843).                        |
| Scriba, Seinrich                | _              | 1833-35                   | Defonom (1843).                                                               |
| Scriba,<br>3. C. A. B. b.       | ,,             | 1853-55                   | Premier = Lieutenant im f. hannob<br>2. Infanterie = Regimente.               |
| Scuhr, August                   | Burgborf       | 1835-36                   | Boftfefretar in Sannober.                                                     |
| Seeger, Bilhelm                 |                | 1849-50                   | Bahnmeifter gu Ihrhove in Off-<br>friebland.                                  |
| Seegers<br>Maximilian           | Brebenbed      | 1832-34                   | Müller (1843).                                                                |
| Seeliger, Friedrich             | Sannober       | 1833-36                   | Schwertfeger (1843).                                                          |
| Seelmener, Franz                | Polle          | 1843-45                   | Sofbefitger und Gutepachter gi                                                |
| Seemann, Wilh.                  | Sannover       | 1845-49                   | Rebatteur ber naturhiftorifcher<br>Beitfchrift ,Bonblandia".                  |
| Sehlen, Friedr. b.              | Göttingen      | 1838-43                   | Gifenbahnbau=Rondufteur in Bre-<br>men.                                       |
| Sehlmener, Abolf                | hamein         | 1845-50                   | Oberauffeher am polizeilichen Bert haufe ju Moringen.                         |
| Sehlmener, Beo.                 |                | 1843-47                   | Cifenbahn=Ingenieur zu Bincennei<br>im Staate Indiana (Nord<br>amerika).      |
| Seibenftider, Muguft            | Wülfel         | 1831-32                   | Defonom (1843).                                                               |
| Seiff, Juline                   | Leipzig        | 1840-42                   | Maschinenmeister ber Magbeburg<br>Halberftabter Eisenbahn zu Hal<br>berftabt. |
| Sening, Erwin<br>Siemens, Abolf | Hannover       | 1836-42<br>1843-44        | Zeichner (verftorben).<br>Rapitan in ber fgl. Artillerie 31<br>Sannover.      |
| Siemens, Georg                  | Lift bei San=  | unb                       | Technifcher Gulfearbeiter bei be Eifenbahn = Betriebe = Direftion             |
| Siemens, herm.                  | Mergen bei Sa= | 1844-45<br>1831-35        | in Sannober.<br>Amtmann gu Lutter am Baren                                    |
| Siemens, Rarl                   | Bhrmont.       | 1831-32<br>unb            | berge.<br>Professor ber Technologie und Bor<br>stand ber technischen Werkkätt |
|                                 | 1              | 1833-35                   |                                                                               |
| Siemens, Ronft.                 | •              | 1837-38<br>unb            |                                                                               |
| Siemens, Dsfar                  |                | 1843-45<br>1833-35<br>unb | Dber= Beometer ju Aurich.                                                     |
| Siemering, Frb.                 | Sannover       | 1836-37<br>1843-44        | Landwirth auf Siemeringshof be                                                |
| Slevogt, Balduin                | Olbenburg      | 1844-46<br>unb            | Iten.<br>Bau = Ranbibat zu Rloppenbur<br>im Münfterlanbe.                     |
|                                 |                | 1848-50                   |                                                                               |

| Slicher, August v.       | Linben bei Sannober | 1851-55        | Beichner in bem technischen Bureau ber Egeftorff'ichen Mafchinen=          |
|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                          | Quantities.         |                | fabrit ju Linben bei Sannober.                                             |
| Coeft, Lubwig            | Ruthe               | 1837-39        | Offizier (1843).                                                           |
| Söhlmann, Aug.           | Linden bei          | 1842-44        | Leberfabritant in Linben.                                                  |
| Continuan, ang.          | Sannover            |                |                                                                            |
| Solle, Friebrich         | Wennigfen           | 1838-39        | Defonom (1843).                                                            |
| Commerfdilb.             | Drontheim in        | 1848-52        | Begbau-Ingenieur ju Bubbranbe-                                             |
| Beinrich                 | Rormegen            |                | balen.                                                                     |
| Sonne, Eduard            | Alfeld              | 1844-48        | Ceftione Ingenieur beim Bau ber Safenaniagen in Emben.                     |
| Sorge, Beinrich          | Sannober            | 1840-41        | Bilbhauer in Sannover.                                                     |
| Spangenberg, Wilhelm     | Celle               | 1837-38        | Defonom (1843).                                                            |
| Spannhate, Beinrich      | hannover            | 1833-34        |                                                                            |
| Spies, Lubwig            | Detmotb             | 1834-38        |                                                                            |
| Springmann,<br>Bottfrieb | Osnabrūď            | 1848-50        | Befchaftigt in ber Farbenfabrif feines Baters zu Obnabrud.                 |
| Staats, Rari             | Abbenfen            | 1832-33        |                                                                            |
| Stadermann,<br>Friedrich | Lachem              | 1832-33        | (1843).                                                                    |
| Staffehl, Theodor        | Sannober            | 1844-46        |                                                                            |
| Stahl, herm. b.          |                     | 1850-51        | Eifenbahn = Buterezpebient in Sannover.                                    |
| Stahl, Wilhelm           | Travemunde          | 1852-56        | Mechaniter in ber Bahnhofewert-                                            |
| Steffen, Ernst           | Berben              | 1832-36        |                                                                            |
| Stegemann, Mag           | Wilfter in Sol=     | unb            | Lehrer ber Mathematif an einem<br>Real= und Handeis=Inftitut in<br>Bremen. |
| CT 1.1. C. C C.          | Olivantian          | 1851-53        |                                                                            |
| Steinhoff, Ed.           | Röventien           | 1831-33        | Grubenfteiger ju Borgloh bei De=                                           |
| Steinhoff, With.         |                     | 1832-40        |                                                                            |
| Steinife, Beinrich       | 9eer                | 1840-45        | Lanbichaftemaler in Duffelborf.                                            |
| Steinife, berm.          |                     | 1849-53        | Befitter einer Kabrif bon funft=                                           |
| Ottimite, Quin.          | Quivary             | .0.0           | lichen Mineralwaffern und mouf-                                            |
|                          |                     |                | frenben Betranten in Sarburg.                                              |
| Steinvorth, Beinrich     | Beber, Umte         | 1841-42        | Lehrer am Chmnaftum Johanneum                                              |
| Steller, Ebuarb          | Sannover            | 1845-47        |                                                                            |
| Stenber, gerbinanb       | Bergberg            | 1838-39        |                                                                            |
| Stephanus,               | Linben bei          | 1850-51        | Rabritant in Linben (Delmable,                                             |
| hermann                  |                     | unb<br>1853-54 | Biegel= und Bauornamente=Fa=                                               |
| Sternberger, Wilhelm     | Sannober            | 1832-33        |                                                                            |
| Stolbe, Buftab           |                     | 1833-35        | Bilbhauer (1843).                                                          |
| Stolpenberg, Wilhelm b.  | Lutimerfen          | 1842-43        | Oberfientenant in taif. ofterreichi=                                       |
| zonycim v.               |                     | 1              | Bohmen.                                                                    |

|                                   |                | 1       |                                      |
|-----------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------|
| Strüber, Lubwig                   | Ballenhaufen   | 1838 40 | Forft=Cieve (1843).                  |
| Stubbe, Friedrich                 | Donftorf, Amte | 1839-40 | Bremier-Lieutnant in ber t. han=     |
|                                   | Diephola       |         | nov. Artillerie.                     |
| Stümpel, Muguft                   | Seifebe        | 1838-39 | Defonom (1843).                      |
| Sturmer, Johann                   | Bermubas       | 1831-36 | Charge d' affaires bes fii: ftiid)   |
|                                   |                |         | Colloredo Manefeld'ichen Sau=        |
|                                   |                | 1       | fee, in Brag.                        |
| Sturstopf, Rarl                   | Sannober       | 1843-49 | Architeft in Sannover.               |
| Stuve, Muguft                     | Denabrud       | 1843-47 | Dlafdinenfabritant gu Luftringen     |
|                                   |                |         | bei Donabrud.                        |
| Stube, Rubolf                     | .,             | 1846-47 | Architeft in Sarburg.                |
| Suffenplan,                       | Lift bei San=  |         | Ctabtifcher Forftbeamter jumRirch=   |
| Christian                         | nover          |         | rober Thurm bei Sannover.            |
| Suffenplan, onr.                  |                | 1834-36 | Stabtifcher Forftbeamter gu Bi=      |
| Outpean Gui                       |                | 1001 00 | fcofehole bei Sannover.              |
| Suffert, Muguft                   | Dlemfen, Mmts  | 1835-37 | Revierforfter ju Barfinghaufen.      |
| Cullette, august                  | Soba           | 1000 0. | brevierferfier gu Curfingyanfen.     |
| Sullow, Friedrich                 |                | 1831-33 | Berghandlungefchreiber ju San-       |
| Canolo, Oliveria                  | Diamentoot     | 1001-00 | nover (verftorben).                  |
| Sügmann, Defar                    | Reuhaus a. b.  | 1845-50 | Begbauführer ju Aurich.              |
| Cupmum, Com                       |                | 1949-00 | wegounjugtet gu autius.              |
| Cada Wuque                        | Ofte           | 1833-37 | Gifenhahn . Wafchinenharmatter       |
| Tade, Anguft                      | Lüchow         | 1233-91 | Eifenbahn=Mafchinenverwalter gu      |
| C. Warm Cafabb                    | (Charleton     | +00F 90 | Emben.                               |
| Talleur, Joseph                   | Cherholzen     | 1835-36 | Forfter gu Gleidingen.               |
| Tanner, Ferb.                     | hannober       | 1841-43 | Budfenmacher in Sannover (Theil=     |
|                                   |                |         | haber ber Firma C. D. Tanner         |
| ~                                 |                |         | & Sohn).                             |
| Zanner, hermann                   |                | 1833-34 | Raufmann in St. Betereburg.          |
| Tatter, Wilhelm                   | Sannover       | 1839-40 | hofgartner in Linden bei ban=        |
|                                   |                |         | nober.                               |
| Tellfamp, Theod.                  |                | 1833-34 | Felbjager (1843).                    |
|                                   | besheim        |         | mit 4 4 0 1 0 0000                   |
| Tellfampf, herm.                  | Hannober       | 1846-50 | Eifenbahn = Ingenieur = Affiftent in |
|                                   |                | ` '     | Sannover.                            |
| Teiche, Rarl                      | Münber         | 1842-44 | Farber.                              |
| Thielen, Georg<br>Thieler, Lubwig | Ohfen          | 1834-38 | Eifenbahn = Ingenieur in Leer.       |
| Thieler, Ludwig                   | hildesheim     | 1838-40 | Wegban = Cieve (1843).               |
| Thierbach, Ernft                  | Sannover       | 1832-33 | Obergerichte=Unwalt und Abvolat      |
|                                   |                |         | in Sannover.                         |
| Thies. Georg                      | Groß Defingen  | 1838-41 | Defonom gu Ebftorf.                  |
| Thiefing, Abolf                   | Debelum        | 1845-48 | Ingenieur=Unteroffizier in San=      |
|                                   |                |         | nober.                               |
| Tibow. August                     | Sannober       | 1852-53 | Mechanifer in Sannober (im Ge=       |
|                                   |                |         | fcafte feines Batere 2. Tibow).      |
| Tibow, Lubwig                     | ,              | 1835-36 | Mafchinenbauer in Sannober.          |
| Tiebemann,                        | Bremerborbe    | 1838-39 | Behülfsjäger (1843).                 |
| Dietrich                          |                |         | - / 1 / 0 / /                        |
| Tiebge. Rarl                      | Sanneber       | 1838-41 | Bolbichmiet (Cifeleur) in Sannover.  |
| Tienfch, Abolf                    | Sona           | 1839-40 | Raufmann (1843).                     |
| Timaus, Rarl                      | Sannover       | 1839-40 | Rapitan in ber f. hannob. Artil=     |
|                                   | •              | unb     | lerie an Stabe.                      |
|                                   |                | 1843-44 | ,                                    |
| Tochtermann,                      | ,              | 1844-48 | Architeft in Sannover.               |
| Wilhelm                           |                |         |                                      |
| Tolle, Abolf                      | Lingen         | 1851-52 | Bafferbauführer in Soba.             |
| Tolle, Beinrich                   | p p            | 1851-52 |                                      |
|                                   |                |         |                                      |

| Tomfohrbe.<br>Johann          | Stabe                               | 1845-49 | Lithograph in Rem = Porf.                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toppius, Rubolf               | Gibagfen                            | 1836-38 | Butebefiger in Gibagfen.                                                                                                                                                           |
| Toftmann. Seinrich            | Riein Simftebt                      | 1848-51 | Bahnmeifter in Reermoor.                                                                                                                                                           |
| Töteberg. Bifhelm             | Engelboftel                         | 1840-42 | Forstmann (1843).                                                                                                                                                                  |
| Tovote, Friedrich             | Sannover                            | 1851-54 | Ronftrutteur in ber Mafchinenfa=<br>brif von Wellenfamp & Comp.<br>zu Luneburg.                                                                                                    |
| Tramm, Seinrich               | Harburg                             | 1835-38 | Dof = Baumeifter in Sannover.                                                                                                                                                      |
| <b>Eraumann</b> .<br>Burghard | :                                   | 1848-53 | Als Architect beschäftigt in den<br>Fabrikanlagen des f. preuß. Kom-<br>mergrathes Lindheim (zu Ul-<br>lersdorf in Schessen): dermalen<br>auf Hermannshütte dei Mies<br>in Bodmen. |
| Treiber, Bernhard             | Athen                               | 1853-55 | Ingenieur=Ranbibat in Munchen.                                                                                                                                                     |
| Tusch, August                 | Setthorn,<br>Amte Lebe              | 1837-38 | Defonom (1843).                                                                                                                                                                    |
| Tufch, Friedrich              |                                     | 1837-39 | Forft = Cleve (1843).                                                                                                                                                              |
| Zutein. Wilhelm               | Kopenhagen                          | 1851-53 | Theilhaber und Dirigent ber 311=<br>derraffinerie feines Baters in<br>Robenhagen.                                                                                                  |
| Twele, Ernft                  | Marfolben=                          | 1848-50 | Defonom gu Martolbenborf.                                                                                                                                                          |
| Ube, Anguft                   | Sannover                            | 1838-40 | Lithograph (1843).                                                                                                                                                                 |
| Uffel, Georg bon              |                                     | 1850-51 | Defonom ju Ahrenfeld bei Eige.                                                                                                                                                     |
| Uhlig, Georg                  | Soltorf bei Rienburg                | 1838-39 | Forstaubitor zu Rienburg.                                                                                                                                                          |
| Unger, Ludolf v.              | Salzlieben=                         | 1833-34 | Berg= und Sattenmann (1843).                                                                                                                                                       |
| Balett. Abolf                 | Göttingen                           | 1846-49 | Bafferbauführer in Sameln.                                                                                                                                                         |
| Banfelow, Reinh.              | Reuftettin in Bommern               | •       | Beichafteführer beim Sof = 3im=<br>mermeifter Bellner in Sannover.                                                                                                                 |
| Bogt, Jens                    | Eger in Ror:<br>megen               |         | Ranal = und Flugbau = Ingenieur ju Glien in Rorwegen.                                                                                                                              |
| Boiges, Wilhelm               | Seershaufen,<br>Amte Wei=<br>nerfen | 1847-51 | Begbauführer in Sildesheim.                                                                                                                                                        |
| Boigt, Ludwig                 | Berrenhaufen                        | 1844-49 | Architeft in Sannover, beschäftigt<br>im technischen Bureau ber Gifen=<br>bahnbireftion.                                                                                           |
| Boigts, Georg                 | Bergen bei Celle                    | 1842-45 | Begbau=Rondufteur in Heizen.                                                                                                                                                       |
| Boigts, Wilhelm               | Ditgfelbe, Amte                     | 1844-48 | Abminiftrator ber Guter Bobe und Brauel im Amte Gbftorf.                                                                                                                           |
| Bolders, Johann               | Eutin                               | 1840-43 | Mitbireftor ber & W. Schöttler=<br>fchen Maschinenfabrit zu Suben=<br>burg=Magbeburg.                                                                                              |
| Bollmer, Georg                | Munben                              | 1852-54 | Schuler ber Forfilehranftalt gu Eifenach.                                                                                                                                          |
| Borthmann,<br>Friedrich       | Hannover                            | 1838-39 | Mechanifer (1843).                                                                                                                                                                 |

| •   | Boß, Beinrich                      | Melzen                               | 1835-38                   | Defonom gu Wieren, Amte Bo=<br>benteich.                                                    |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| *   | Bagemann, Abolf                    | Sulingen                             | 1848-54                   | Architeft in Sulingen.                                                                      |
| 4   | Bagemann, Rarl                     | Sannover                             | 1853-55                   | Rapitan im f. Ingenieur=Rorps                                                               |
|     | Bagemann, Otto                     | •                                    | 1852-54                   | Studirenber ber Raturmiffenfchaf=<br>ten in Gottingen.                                      |
|     | Bagener, Bottfrieb                 | •                                    | 1846-48                   | Dr. ph., Brivatgelehrter in Baris.                                                          |
|     | Bagner, Albert                     | Sulbed                               | 1840-43                   | Salgichreiber bei ber Rommunion=<br>Saline gu Liebenhalle.                                  |
| 4   | Bagner, Anton                      | Denabrad                             | 1831-32                   | Boffirer (1843).                                                                            |
|     | Bagner, Ebuarb                     | Sannover .                           | 1847-48                   | Sutfabrifant in Sannober.                                                                   |
|     | Bais, Otto                         | Aitona                               | 1851-55                   | Dirigent einer Eifengieferei und<br>mechanifchen Bertftatte in Ror-<br>wegen.               |
|     | Ball, Rubolf be                    | Leer                                 | 1846-49                   | Ravigationelehrer ju Samelmor-<br>ben in Rehbingen.                                         |
|     | Ballmann,<br>Ferdinand             | Bettenfen                            | 1843-44                   | Soffager in Sannover.                                                                       |
|     | Ballmann,<br>Seinrich              | Sannober                             | 1848-50                   |                                                                                             |
|     | Wallmann, Karl<br>Waltjen, Carsten |                                      | 1845-47<br>1832-33        | in Bremen.                                                                                  |
| 4.4 | Bangen,<br>Nifolaus bon            | Rarieruhe in Schleften               | 1849-50                   | Sahnrich in Trieft.                                                                         |
| 4   | Beber, Abolf                       | Sannober                             | 1844-45                   | Bimmermeifter in Sannober.                                                                  |
|     | Weber, Lubwig                      | Hainholz bei<br>Hannober             | 1844-46<br>1848-50<br>unb | Konstrutteur bei ber Maschinen=<br>bau=Berwaltung ber Bahnhofe=<br>wertstätten in Sannover. |
|     |                                    |                                      | 1851-52                   |                                                                                             |
|     | Beber, Bilhelm Bebefinb,           | Sannover<br>Sorft                    | 1833-37<br>1843-46        | Beometer (i, 3. 1838 berftorben). Dber = Grengfontroleur in Emben.                          |
| -   | August<br>Bebefind,<br>Friedrich   | Osnabrūd                             | 1834-35                   | Geometer in Lingen.                                                                         |
|     | Bebefind, herm.                    | Altona                               | 1853-55                   | Stubirenber bes Maschinenbaues<br>an ber politechnischen Schule zu<br>Rarisruhe.            |
| -   | Webekind, Otto                     | Lohe bei Rien=                       | 1837-40                   | Lanbesofonomie = Geometer gu Sa=<br>mein.                                                   |
| -   | Bebefind. Bilhelm                  | Sannover                             | 1834-37                   | (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                     |
|     | Bebefinb, Wilhelm                  | Horft                                | 1836-40                   | Roniglicher Forfter in ber Berg-<br>ftabt St. Anbreasberg.                                  |
|     | Bedemener, Frbr.                   | Lanbolfe=<br>haufen bei<br>Bottingen | 1837-41                   | Eisenbahn = Obermaschinist in Uels zen.                                                     |
|     | Bebemeyer, hnr.                    | Sannover                             | 1850-53                   | berfchen Aftienbereine für glache-                                                          |
|     | Webemener,<br>Sigismund            | Gottingen                            | 1836-38                   | bereitung.<br>Raufmann (1843).                                                              |

| • |                      |                                       |         | and with a to martinante                                              |
|---|----------------------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| į | Bedemeyer, Bilh.     | Bannover                              | 1850-54 | Ronftrutteur in ber Mafchinenfa=<br>brit und Gifengiefereibon Schwef= |
|   |                      |                                       |         | fel & Domaibt ju Riel, bon                                            |
|   |                      |                                       |         |                                                                       |
|   |                      |                                       |         | Johannie 1956 an in gleicher                                          |
|   |                      |                                       |         | Eigenichaft in ber Dafdinen=                                          |
|   |                      |                                       |         | fabrit und Gifengiegerei bon                                          |
|   |                      |                                       |         | Beterfen & Bannichfen gu Sa=                                          |
|   |                      |                                       |         | berbieben (Schleewig).                                                |
|   | Begener, Abolf       | Mitona                                | 1845-48 | Schlebwig = holfteinifcher Dffigier,                                  |
|   | ADEGETTE CONT        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1010 10 | bann Architeft in Munchen, Enbe                                       |
|   |                      |                                       |         | 1855 nach Amerifa ausgewan=                                           |
|   |                      |                                       |         | bert.                                                                 |
|   | om.                  | # 1. 1 . 16 15                        | 4000 04 |                                                                       |
|   | Begener,             | Einbedhaufen                          | 1833-34 | Forstmann (1843).                                                     |
|   | Friebrich            |                                       |         |                                                                       |
|   | Wegener, Georg       | ,                                     | 1839-41 | Forftaubitor gu Efchebe.                                              |
|   | Beichelt, Rarl       | Lauterberg am                         | 1852-55 | Mechanifer, bergeit in ber Aftien=                                    |
|   |                      | Sara                                  |         | Baumwollfpinnerei ju Roln.                                            |
|   | Beinlig, Ebuarb      | Coltan                                | 1851-53 |                                                                       |
|   | -contro              |                                       | .50. 50 | funftlicher Mineralmaffer ac. in                                      |
|   |                      |                                       |         | Firma hermann Steinide).                                              |
|   | Wainfin Wuhalf       |                                       | 1851-54 |                                                                       |
|   | Beinlig, Rubolf      | •                                     | 1891-94 |                                                                       |
|   |                      |                                       |         | bon Wellenfamp & Romp. in                                             |
|   |                      |                                       |         | Luneburg.                                                             |
|   | Beißhaar, Rarl       | hannober                              | 1837-39 | 3immermann (1843).                                                    |
|   | Weißhaar.            | ,                                     | 1835-40 | Maurermeifter in Sannober.                                            |
|   | Lubwig               |                                       |         | , ,                                                                   |
|   | Belfner, Buftab      |                                       | 1839-44 | Eifenbahn = Dafdinenmeifter in                                        |
|   |                      |                                       |         | Gottingen.                                                            |
|   | Bellhaufen, Beo.     | Sannober                              | 1839-40 | Runftmeifter bei ber ftabtifchen                                      |
|   | Accordantes, occ.    | Quinocci                              | 1000    | Bafferfunft in Sannover.                                              |
|   | Benbelftabt.         |                                       | 1837-39 | Direttor ber Bant fur Sanbel                                          |
|   | Theobor              | ,                                     | 1837-39 |                                                                       |
|   |                      |                                       |         | und Induftrie in Darmftabt.                                           |
|   | Bendelftadt,         | ,                                     | 1836-38 |                                                                       |
|   | Biftor               |                                       |         | haufenfchen Bantvereine in Roin.                                      |
|   | Wente, Anton         |                                       | 1837-38 |                                                                       |
|   | Wenglawsky,          | Donabrud                              | 1850-54 | Felbmeffer = Behulfe, bermalen gu                                     |
|   | Friebrich            |                                       |         | Bittingen, Amte Rnefebed.                                             |
|   | Wermuth, Julius      | Reuftabt a. R.                        | 1833-35 | Defonom (1843).                                                       |
|   | Werner, Lubmig       | Gronau                                | 1831-32 |                                                                       |
|   | Begberge, Rari       |                                       | 1837-40 |                                                                       |
|   | acorportige, start   | Wennigfen                             | 1001-40 |                                                                       |
|   | 000 - 67-4 Or O      | e                                     | .040 #4 | Behrben bei Sannober.                                                 |
|   | Beffel, August       | hannober                              | 1849-51 | Bollenwaarenfabritant gu Marien=                                      |
|   |                      |                                       |         | thal bei Samein.                                                      |
|   | Westendarp, Rari     | Denabrud                              | 1846-50 | Dirigent ber Mafchinenfabrif bon                                      |
|   |                      |                                       |         | Bellentamp & Romp. in Qu-                                             |
|   |                      |                                       |         | neburg.                                                               |
|   | Beftphal, Johann     | Lüneburg                              | 1843-44 | 3immermeifter in guneburg.                                            |
|   | Beftphal, Juftus     |                                       | 1844-47 | Dr. ph., Privatbogent für Aftro-                                      |
|   | cochepitati Salitato |                                       | 1044-41 | nomie und Mathematif an ber                                           |
|   | •                    |                                       |         | tomic and weathemant an ber                                           |
|   | m. aut. v a.         |                                       |         | Univerfitat ju Gottingen.                                             |
|   | Beftphal, Rari       | "                                     | 1839-42 | Ban=Elebe (1843).                                                     |
| ١ | Westphal, Kuno       | ,                                     | 1843-45 | Lieutenant u. Abjubant im f. han=                                     |
|   |                      |                                       |         | nob. 7. Infanterie = Regimente                                        |
|   |                      |                                       |         | ju Denabrud.                                                          |
|   | Weftphal,            | Elbagfen                              | 1839-41 | Defonom (1843).                                                       |
|   | Theobor              |                                       |         | ~········· (···· 25).                                                 |
|   |                      |                                       |         |                                                                       |

| Beftphalen, onr.               | Othfrefen,<br>Amie Lieben=<br>burg   | 1840-44                   | Eifenbahn = Ingenieur = Affiftent gu<br>Leer.                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bever, Albert                  | Ciberfelb                            | 1848-50                   | Mechanifer in ber Mafchinenbau-<br>anstalt von Weber & Komp. in<br>Elberfeld.                     |
| Bentopf, Georg                 | Sannover                             | 1839-41                   | Inftrumentenmacher (in ber Bia-<br>nofortefabrif feines Baters) gu<br>Sannober.                   |
| Biebe, Georg                   | Brafe, Amts<br>Reuftabt<br>g. M.     | 183f-32                   |                                                                                                   |
| Bieger, Wilhelm                |                                      | 1837-38<br>unb<br>1843-45 | Revisor im- technischen Revision8=<br>bureau ber Generalbirektion ber<br>Eisenbahnen zu Sannover. |
| Bienede,                       | Langenhagen                          | 1831-33                   |                                                                                                   |
| Bilb. Jofeph                   | Sannober                             | 1831-32                   | Sporer (1843).                                                                                    |
| Billigerob, Friebrich          | Münden                               | 1837-41                   | Wegbau = Infpettor in Samein.                                                                     |
| Willmer, Friedrich             | fen, Amte                            | unb                       | Bagenfabrifant in ber Borftabi                                                                    |
|                                | Roppen=<br>brugge                    | 1842-44                   |                                                                                                   |
| Wilmanns,<br>Theodor           |                                      | 1849-52                   | nover.                                                                                            |
| Bindel, Julius                 | Rlein Saus=<br>lingen,Amts<br>Rethem | 1835-37                   | Forftamte=Aubitor in Samein.                                                                      |
| Windhaufen. Frang              | Duberftabt                           | 1850-54                   | Mafchinenbauer in Duberftabt.                                                                     |
| Windheim. Philipp bon          |                                      | 1842-43                   | (,,.                                                                                              |
| Binkel, Theodor                |                                      | 1846-47                   | nover.                                                                                            |
| Winkelmann, Beinrich           | Sannober                             | 1847-51                   | Munchen.                                                                                          |
| Winter, Rifolaus               |                                      | 1847-51                   | Technifer in ber Aftien = Baum=<br>wollfpinnerei gu Linden bei San=<br>nover.                     |
| Winter. Otto                   | Mitflofter bei Burtehube             | 1841-45                   | brit gu Mitflofter.                                                                               |
| Wifder, Beinrich<br>Wistemann, | Patow<br>Hannover                    | 1833-34<br>1831-35        | Begbau-Infpettor zu Meppen.<br>Maler; 1836 in Duffelborf ber-<br>ftorben.                         |
| Bitte, Hermann                 | Rieefelb bei Sannober                | 1838-40                   | Mechanifer (verftorben).                                                                          |
| Bitte, Biftor                  | Bebebiffen im                        | 1835-37                   | Defonom (1843).                                                                                   |
| Bitte, Bilhelm                 | Ehmen, Amte Fallereleben             |                           | Geometer gu Ebftorf.                                                                              |
| Wittich, Philipp               | Stadthagen                           | 1839-41                   | Bergbeamter (1843).                                                                               |
| Bittig, Friedrich              |                                      | 1835-39                   | Feldmeffer im Lanbesofonomie=<br>Dienfte, ju Samein.                                              |
| Witting, Rubolf                | Sannover                             | 1832-36                   | Landbau = Rondufteur in Godlar.                                                                   |
| 1.0                            |                                      | i J                       |                                                                                                   |

| Bittram, August     | Einbed                   | 1833-35        | Farbereibefitger und Defonom gu Ginbed.                                               |
|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bittram, Ebuarb     | ,,                       | 1831-33        | Wegban = Ronbufteur (1843).                                                           |
| Bittftein, Theob.   | Munben                   | 1832-36        | Dr. ph., Profeffor, Lehrer ber Da=                                                    |
|                     |                          | unb            | thematif an ber Rabettenanftalt,                                                      |
|                     |                          | 1838-39        | ber Militar = Afabemie und ber Sanbeisichule in Sannober.                             |
| Bohlete, Karl       | Harfum                   | 1851-52        | Landebotonomie = Geometer, bergeit gu Ceberen, Amte Befterhof.                        |
| Bohler, Auguft      | Soltan                   | 1834-39        | Obermaschinenmeister ber nieber=<br>fchtefisch = marfischen Eisenbahn,<br>in Brestau. |
| Bohler, Eduard      | ,                        | 1838-39        | Gefcafteführer in einer Golbwaa=<br>renfabrit ju Samburg.                             |
| Bolf, Ernst         | Morizberg bei Bilbesheim | 1844-47        | Landbau - Cleve ju Samein.                                                            |
| Bolffon, Abolf      | Northeim                 | 1847-50        | Gifenbahn = Technifer in Munben.                                                      |
| Bonneberg Ferb.     | Sagen                    | 1845-49<br>unb | Bauunternehmer in Lehe.                                                               |
|                     |                          | 1850-51        |                                                                                       |
| Bundram. hermann    | Berben                   | 1833-36        | Muhlenbefiger in Stabe.                                                               |
| Buchers, Rari       | Leer                     | 1846-48        | Defonomie = Bachter gu Bewfumer Bormert, Umte Greetinhl.                              |
| Bynete, Rlaus       | Sannober                 | 1833-35        | Offigier (1843).                                                                      |
| Beife, Theodor      | Altona                   | 1846-48        |                                                                                       |
| Biepolle, Friedrich | Harburg                  | 1831-35        | Architeft und Bimmermeifter in Sarburg.                                               |
| Bufpann, Lubwig     | Sannover                 | 1837-44        | Rolonift in Tegas (verftorben).                                                       |

Sofbuchbruderei ber Behr Janede in Sannober

## Polytechnische Schule Hannover. Ite Geschofs. Keller geschofs.

Bof Sugade 4 Gelt Standar

## Polytechnische Schule Hannover.

Mtes Geschofs.



Ites Geschofs.







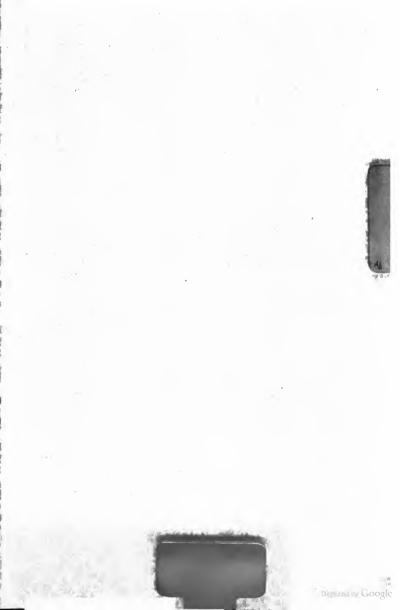

